## UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY

Class Book Volume

Heyne Library 1909

My 09-10M

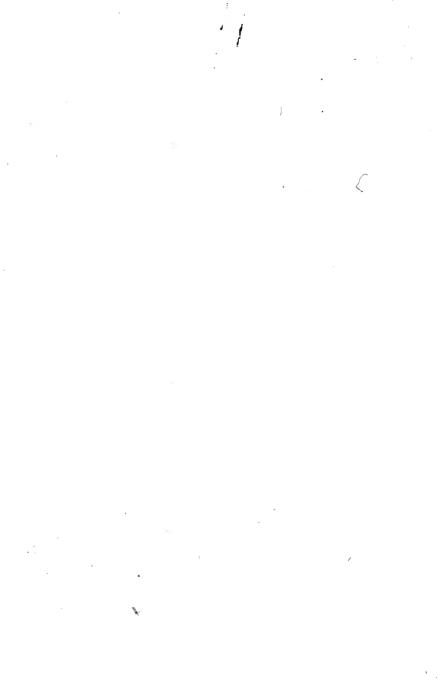

### Die Schriften

bes

# Waldschulmeisters.

Berausgegeben

nou

### P. K. Rosegger.

Siebente Unflage.



Wien. Pest. Leipzig. A. Hartleben's Berlag. 1886.

(Mue Rechte borbehalten.)



eg nach Winkelsteg."

Diese Worte standen am Holzarm. Aber der Regen hatte die altförmigen Buchstaben schier verwaschen und der Balken selbst wackelte im Wind.

Ringsum ist struppiger Tannenwald; über demselben stehen ein paar uralte Lärchen empor, deren kahles Geäfte weit hineinragt in den Himmel. In der Tiese einer selsigen Schlucht braust Gewässer. Unzähligemale führt die alte Bergstraße mittelst schieser, halb eingesunkener Holzbrücken über diesen Alpenbach, bis da herein, wo der Bergwald rechts sich lichtet und zwischen den Bipfeln zum erstenmale die Gletscher niederleuchten auf den Wanderer, der aus bevölkerten Gegenden kommt.

Der Wildbach gießt von den Gletschern her. Die Straße aber wendet sich links, milberen Waldgeländen zu, um nach Deden und Wildnissen endlich wieder in belebte Ortschaften einzuziehen. Das Flußgebiet entlang zieht nur ein verschwemmter steiniger Hohlweg, über welchen der Sturm Fichtenstämme geworsen hatte, die nun seit Jahrzehnten lehnen und dorren.

Hölzernes Arenz mit drei Querbalten und den bildlich dargestellten Marterwerkzengen der heiligen Leidensgeschichte, als: Speer, Schwammstab, Zange, Hammer und den drei Nägeln. Das Holz war wettergrau und bemoost. Eng daneben stand der Balten mit dem Arme und der Juschrift: "Weg nach Winkelsteg".

Dieses Zeichen wies den verwahrlosten steinigen Weg mit dem Gefälle — gegen das enge Hochthal, in dessen Hintergrunde die Schnecfelber liegen. In sernster Höhe, über den sanft sich hinziehenden Schneetüchern ragt ein grauer Kegel auf, an dessen Spitze so gerne Nebelflocken hängen.

Ich saß auf einem Felsblock neben dem Kreuze und blickte zu jener grauen Spitze empor. Das war der weit und breit berühnte und berüchtigte graue Zahn — das Ziel meiner Gebirgsreise.

Als ich so dasaß, hauchte jenes Gefühl durch meine Seele, von dem kein Mensch zu sagen weiß, wie es entsteht, was es bedeutet und warum es so sehr das Herz beklemmt, gleichsam mit einem Panzer der Ergebung umgürtet, auf daß es gerüstet sei gegen ein Etwas, das kommen muß. Uhnung nennen wir den wundersamen Hauch.

Ich hätte vielleicht noch länger geruht auf dem Steine und dem Tosen des Wildwassers gelauscht; allein, mir schien, als streckte sich der Holzarm immer länger und länger aus, und zum Mahnruse wurden mir die Worte: "Wegnach Winkelsteg".

Und wahrhaftig, als ich mich erhob, da sah ich, daß mein Schatten schon ein gut Stück länger war, als ich selbst. Und wer weiß, wie weit ab es noch sag, das letzte und kleinste Dorf Winkelsteg.

Ich ging rasch und sah nicht viel um. Ich merkte nur, daß die Wildniß immer größer wurde. Nehe hörte ich röhren im Walde, Geier hörte ich pfeisen in der Luft. Es begann zu dunkeln, und es war noch nicht Zeit zum Nachten. Ueber dem Felsgebirge lag ein Gewitter. Ein halb ersticktes Murren war zu hören, und nicht lange, so erhob sich ein Grollen und Rollen, als ob all die Felsen und Eiswuchten des Hochgebirges tausend= und tausendsach aneinander prallten. Die Bäume über mir bogen sich mächtig hin und her und in den breiten Blättern eines Ahorn rauschten schon die großen eiskalten Tropfen.

Das Gewitter ging bis auf diese wenigen Tropfen vorüber. Weiter d'rin aber mußte es ärger gewesen sein, denn plöglich brauste mir im Hohlweg ein wilder Gießbach mit Erde, Steinen, Eis- und Holzstücken entgegen. Ich rettete mich an die Lehne hinan und kam mit großer Mühe vorwärts.

Ueber der Gegend lag nun Nebel und an den Aeften der Tannen stieg er nieder bis zu dem seuchten Heidefraut bes Bobens.

Als es gegen die Abenddämmerung ging und als die Baldschlucht sich ein wenig weitete, kam ich in ein schmales Wiesenthal, dessen Länge ich des Nebels wegen nicht ermessen konnte. Der Mattengrund war bedeckt mit Eiskörnern; der Bach hatte sein Bett überschritten und hatte die Brücke fortgerissen, die mich hätte hinübertragen sollen auf das jenseitige Ufer, von wo mir durch das Nebelgrauen ein weißes Kirchlein und die Bretterdächer einiger Häuser zuschimmerten.

Es war frostig kalt. Ich rief hinüber zu den Leuten, die am Wasser arbeiteten, Holzblöcke auffingen und den Fluß zu regeln suchten. Sie schrieen mir die Antwort zurück, sie könnten mir nicht helfen, ich müsse warten, bis das Wasser abgelaufen sei. Bis so ein Gießwasser abläuft, das kann die ganze Nacht währen. Ich wage es und will durch den Fluß waten. Aber als sie drüben diese meine Absicht bemerken, winken sie mir warnend zu. Und bald stemmt ein großer, hagerer, schwarzbärtiger Mann eine Stange an und schwingt sich mittelst derselben zu mir herüber. Dann häuft er hart am User einige Steine übereinander und legt auf dieselben das Brett, welches die Anderen über die Fluthen herüberschieben.— Dann nahm er mich an der Hand und sagte: "Nur sest an halten!" und führte mich über das schaukelnde Brett an das andere User.

Während wir über dem Waffer schwebten, hub das Aveglöcklein an zu klingen und die Leute zogen ihre Hüte ab.

Der große schwarze Mann geleitete mich über die knisternden Eiskörner zum Dörfchen hinan. "So ist es," brummte er unterwegs, "läßt der Herrgott was aufwachsen, haut's der Teusel wieder in die Erden hinein. Die Kohlpflanzen sind hin bis auf das letzte Stammel; und das letzte Stammel auch. Der Hafer liegt auf dem Hintern und reckt seine Kniee gegen Himmel hinaus."

"Das Wetter hat so viel Schaden gethan?" sagte ich. "Das seht Ihr," versetzte er.

"Und weiter draußen, da hat's faum getropft."

"Das glaube ich. 's ist allemal nur uns Winkelstegern vermeint. Bom heutigen Tag an darf sich Eins den ganzen Sommer über wieder nicht satt essen, wollen wir für den Winter den Magen nicht in den Rauchsang hängen." So antwortete er.

Das Dorf bestand aus drei oder vier größeren hölzernen Häusern, einigen Hütten, rauchenden Kohlstätten und dem Kirchlein.

Vor einem der größeren Häuser, an dessen Thur ein breiter, von vielen Tritten zerschleifter Antrittstein lag, blieb mein Begleiter stehen und sagte: "Kehrt der Herr bei mir ein? Ich bin der Winkelwirth." Er beutete bei diesen Worten auf das Haus, als ob das sein Ichselbst wäre.

Balb hernach war ich in der Stube. Die Wirthin nahm mir gar behende die Reisetasche und den seuchten Ueberrock ab und brachte mir ein paar Strohschuhe herbei. "Nur gleich das nasse Leder aus und die Schliefschuhe anstecken; nur sein gleich, sein gleich, ein nasser Schuh auf dem Fuß läuft zum Bader!" Nicht lange, so saß ich trocken und bequem an dem großen Tische unter dem Hausaltar und unter Wandleisten, auf welchen der Reihe hin buntsbemaltes Thons und Porzellangeschirr lehnte. Auf dem Gläsergestelle war eine Unzahl von Kelchsläschen umgestülpt und der Wirth fragte mich gleich, ob ich Branntwein begehre. Ich verlangte Wein.

"Ist wohl kein Tröpfel im Reller gewesen, so lang' das Haus steht," versetze der Wirth, "aber Holzapfelmost hätt' ich einen rechtschaffen guten."

Das war mir schon recht; doch als er in den Keller gehen wollte, trippelte sein Weib herbei, nahm ihm hastig den Schlüffel aus der Hand: "Geh, Lazarus, schneuz' dem Herrn das Licht; sein geschwind, Lazarus, wirst schon Dein Tröpfel noch kriegen."

Ein wenig brummend kam er zum Tisch zurück, reinigte ben Docht der Unschlittkerze, sah mich eine Weile so an und fragte endlich: "Der Herr ist zuletzt gar unser neuer Schulmeister? — Nicht? So, auf den grauen Zahn hinauf geht die Wander? Wird morgen wohl nicht gehen. Ist auch diesen Sommer noch kein Mensch hinaufgestiegen. Das muß Einer

im Frühherbst thun; zur andern Zeit ist kein Verlaß auf das Wetter. — Nu, wie man halt schon so nachgrübelt; ich hab' gemeint, der Herr dürft' der neue Schulmeister sein. Es versteigt sich sonst wunderselten Einer da herein, der nicht herein gehört. Auf den neuen Schulmeister warten wir schon alle Tag. Der alte ist uns durchgegangen; — hat der Herr nichts gehört?"

"So, Lazarus, thu' schön fein plaudern mit dem Herrn," sagte die Wirthin im zärtlichen Tone zu ihrem Manne, als sie mir den Most und zugleich auch die Abendsuppe vorsetzte.

Das Weib war nicht mehr zu jung, aber es war das, was die Baldler "tugelrund" nennen. Sie hatte ein zweifaches Rinn und unter demfelben, um den vollen Hals, eine Silberkette. Ihre Aeuglein guckten flug und mild hervor, wenn fie sprach, und wenn fie, mit jedem Winkel und Nagel des ganzen Hauses bekannt und verwachsen, luftig in allen Eden und Enden herumregierte. Wie im Scherze regelte fie Alles und schäferte mit dem Gaft und lachte mit dem Gefinde in der Rüche und im Vorhause. Daß jett der Schauer wieder Alles zerschlagen, sei freilich nicht gar luftig, meinte fie, aber beffer sei es allerwege, das Gis falle vom himmel auf die Erde, als wenn es von der Erde auf den Himmel fiele und da oben auch noch Alles in Scherben ichlüge. Da hätt' Eins schon gar nichts mehr zu hoffen. Und wie fie fo die Sache auslegte, sprudelte die Fröhlichkeit ordentlich aus ihr hervor, und der gange Rreis um fie mar heiter; und Jedes ichien sich so gehen zu laffen in Dem, mas es that, empfand und jagte; aber es ging doch Alles nach der Schnur.

"Ihr habt ein treffliches Frauchen," sagte ich zum Wirth. "Das wohl, das wohl," bestätigte er leise und lebhaft, "brav ist sie, meine Juliana, aber halt — aber halt —" Das Wort blieb ihm im Halse stecken, ober vielmehr, er zerbiß es, drückte und preßte es hinein, hinab; aufsprang er und die Hände am Nücken geballt schritt er über die Stube und wieder zurück und goß sich ein Glas Wasser in die Gurgel.

Dann setzte er sich auf die Bank und war ruhig. Aber es war noch nicht ganz gut, er hatte die Fäuste gesichlossen und starrte auf den Tisch. — Ich habe einmal auf einem Jahrmarkt einen Araber gesehen, eine mächtig hohe Gestalt, knochig, hager, rauh und lederbraun, schwarzs und vollbärtig, gluthäugig, mit langer scharf gebogener Nase, schneeweißen Zähnen, mit dichten Brauen und einem weichen, wollartigen Haarsilze — völlig so sah der Mann aus, der jetzt schier unheimlich vor mir brütete.

"'s giebt kein Beibel mehr, so herzensgut und getreu," murmelte er plöglich; weitere Worte zermalmte er zwischen ben Bähnen.

Ich fah, der Mann war in einer sehr peinlichen Stimmung; ich suchte ihn aus derselben zu erlösen.

"Also durchgegangen, sagt Ihr, ift der alte Schulmeifter?"

Da hob der Wirth seinen Kopf: "Man kann just nicht sagen, daß er durchgegangen ist; es hat ihm nichts weh gethan bei uns. Ich denk', wer fünfzig Jahr in Winkelsteg Schullehrer, oder was weiß ich, Alles ist, der läuft im einundsfünfzigsten nicht davon wie ein Roßdieb."

"Fünfzig Jahre dahier Schullehrer!" rief ich.

"Schullehrer und Arzt und Amtmann und eine Beil' auch Pfarrer ift er gewesen."

"Und ein Halbnarr ist er auch gewesen!" schrie Einer vom Nebentische her, wo sich mehrere schwarze Gesellen, etwa Holzer und Kohlenbrenner, bei Schnapsgläsern nieders

gelassen hatten. "Ja freilich," rief die Stimme, "da draußen bei der Wachholderstanden ist er die längste Zeit gehockt und hat mit dem Wisch geschwätzt, und ich vermein', den Gimpeln hat er das Singen lehren wollen nach Noten. Hat er wo einen scheckigen Falter erspäht, so ist er ihm nachgeholpert den ganzen halben Tag; — ein Halterbühl könnt nicht kindischer sein. Hat ihn 'leicht gar so ein Thier fortgelockt, hat der Alte nimmer heimgefunden, ist liegen blieben im Wald."

"Zur Weihnachtszeit fliegen keine Falter herum, Josel," sagte ber Wirth, halb berichtigend, halb verweisend, "und daß er in der Christnacht ist in Verlust gerathen, das wirst wissen."

"Der Teufel hat ihn geholt, den alten Sakermenter!" gröhlte eine andere Stimme in dem finstersten Winkel der Stude, am großen Kachelofen. Als ich hinblickte, sah ich in der Dunkelheit die Funken eines Feuersteines sprühen.

"Mußt nit, Schorschl, mußt nit so reden!" sagte einer der Röhler, "mußt bedenken, der alte Mann hat schneeweiße Haar gehabt!"

"Ja, und Hörner unter benselben," rief's vom Osen her, "'leicht hat ihn Keiner so gekannt, den alten Schleicher, wie der Schorschl! Meint Ihr, er hätt's nit abgemacht gehabt mit den großen Herren, daß wir keiner was haben gewonnen beim Lotterg'spiel (Lotterie)! Wesweg hat denn der Kranabetssepp gleich in der zweiten Woch', da der Schulmeister ist weggewesen, einen Terno gemacht? Der bucklig' Duckmauser selber hat freilich Geld gehabt; hat's vergraben, auf daß, was er selber nit braucht, die armen Leut' auch nit brauchen sollen. Oh — 'leicht könnt' Einer noch andere Geschichten erzählen, wären nicht so gewisse Leut' in der Stuben."

Die Stimme schwieg; man hörte nur das Paffen der rauchsaugenden Lippen und das Zuklappen eines Pfeifendeckels.

Der Wirth stand auf, warf sein Lodenwamms weg und ging in flatternden Hemdärmeln einige Schritte gegen den Ofen. Mitten in der Stube stand er still. "So, gewisse Leut' sind in der Stube," sagte er gedämpst, "Schorschl, dasselb' deucht mich selber; aber nit beim redlichen Tisch sigen sie vor aller Leut' Augen; im stocksinsteren Winkel bucken sie sich, wie ein nichtsnutziger Schelm, wie — wie — "Er brach ab, man merkte es, wie er sich Gewalt anthat, gelassen zu bleiben; er zog sich schier frampshaft zusammen, aber er blieb stehen mitten in der Stube.

"Freilich, freilich, die Branntweinbrenner haben den Alten nicht leiden mögen," sagte einer der Köhler. Dann zu mir gewendet: "Bester Herr, Der hat's gut gemeint! Gott tröst' seine arme Seel! — Hat noch die Orgel gespielt in der heiligen Nacht, aber in der Christagsfrüh ist kein Gebetsläuten gewesen. Den Reiter Peter — das ist halt unser Musikant — hatt' er in der Nacht noch angeredet, daß der sollt' die Musik sür dem Christag übernehmen; — das ist sein lezt' Wort gewesen, und weg ist der Schulmeister. — Du heiliger Antoni, was haben wir den Mann nicht gesucht! Spüren hat man ihn nicht können, der Schnee ist weit und breit, und gar im Wald drin, steinhart gewesen; hat Jeden tragen, so weit er hat wollen gehen. Ganz Winkelsteg ist auf gewesen, ist alle Wälder abgegangen und alle Straßen draußen im Land —."

Der Mann schwieg; ein Achselzucken und eine Handbewegung deuteten an, sie hätten den Schulmeister nicht gefunden. "Und so haben wir Winkelsteger keinen Schulmeister," sagte ber Wirth. "Ich für mich brauch' keinen; ich hab' nichts gelernt und werd' nichts mehr lernen — ich leb' so. Aber einsehen thu' ich's wohl, ein Schulmeister muß sein. Und so sind wir Gemeindebauern und Holzleute halt zusjammengestanden, daß wir einen neuen —"

Ich hatte in diesem Augenblick das Mostglas an den Mund gesetzt, um den Rest des trefslichen Trankes zu schlürsen. Und das war, als hätte es dem Manne die Sprache verschlagen. Er starrte nun auf das leere Glas, wollte dann sein Gespräch wieder sortsetzen, schien aber kaum mehr zu wissen, wovon er geredet.

"Ich bent' mir meinen Theil," versetzte einer ber Rohlenbrenner, "und ich sag' dasselb', just und gerade dasjelb', was der Burgentoni fagt. Der alte Schulmeifter, fagt er, hat ein Stückel mehr verstanden, als Birnsieden, ein aut Stückel mehr. Der Wurzentoni - nicht einmal, zehnund hundertmal hat er den Schulmeister gesehen aus einem fleinwinzigen Büchlein beten, und find alles fo Sprüchel drin gewesen und Zauber- und Herenzeichen, lauter Berenzeichen. Wär' der Schulmeister im Wald wo gestorben, sagt ber Burgentoni, so hätt' man den Todten finden muffen; und hätt' ihn der Teufel geholt, fo mar' das Gewand guruckgeblieben, benn das Gemand, fagt der Wurzentoni, ist unschuldig, über das hat der Teufel keine Gewalt, hat keine! - Gang mas anders ift geschehen, meine Leut'! Der Schulmeifter - verzaubert hat er sich, und so steigt er unsichtbar Tag und Nacht in Winkelfteg herum - Tag und Nacht, zu jeder Stund'. Das ift, weil er will wissen, was die Leut' in der Beimlichkeit thun und über ihn reden, und weil -- 3ch fag' nichts Schlechtes über ben Schulmeifter, ich nicht. Wüßt auch nicht mas, bei meiner Treu, wüßt nicht, mas!"

"Ei, thät der Teufel nicht mehr wiffen, wie der schwarz' Kohlenbrenner," hüstelte die Stimme hinter dem Ofen, "noch heut' führt der alt' Grauschädel die Winkelsteger bei der Nase herum!"

Ein gereizter Löwe könnte nicht wüthender aufspringen, als es jetzt der derbe finstere Wirth that. Ordentlich stöhnend vor Begier, stürzte er hin in den Ofenwinkel, und dort war ein angstvolles Auffreischen.

Da eilte die Wirthin herbei: "Geh, Lazarus, wirst Dich scheren mit diesem dummen Schorschel da! Ist nicht der Müh' werth, daß Du desweg einen Finger frumm thust. Geh, sei sein gescheidt, Lazarus; schau, jetzt hab' ich Dir dort Dein Tröpfel hingestellt."

Lazarus ließ nach; der Schorschel huschte wie ein Pudel zur Thür hinaus.

Lazarus hatte Haarlocken in der Faust. Knurrend schritt er gegen den Kasten, auf welchen ihm sein Weib ein Glas Apfelmost gestellt hatte. Fast lechzend, zitternd griff er nach dem Glase, führte es zum Mund und that einen langen Zug. Dann hielt er starren Auges ein bischen inne, dann setzte er wieder an und leerte das Glas dis auf den letzten Tropfen. Das mußte ein fürchterlicher Durst gewesen sein. Langsam sant die Hand mit dem leeren Gefäße nieder; tief aufathmend glotzte der Wirth vor sich hin.

So verging die Zeit, bis die Wirthin zu mir kam und sagte: "Wir haben ein gutes Bett, da oben auf dem Boden; aber ich sag's dem Herrn sein g'rad heraus, der Wind hat heut' ein paar Dachschindeln davongetragen und da thut's ein klein wenig durchtröpfeln. Im Schulhaus oben wär' wohl ein rechtschaffen bequemes Stübel, weil es für den neuen Lehrer schon eingerichtet ist; und sein zum Heizen wär's auch,

und wir haben den Schlüffel, weil mein Alter Richter ist und auf das Schulhaus zu schauen hat. Jetzt, wenn sonst der Herr nicht gerade ungern im Schulhaus schläft, so thät ich schon dazu rathen. Ei beileib', es ist nicht unheimlich, gar nicht; es ist fein still und sein sauber. Mich däucht, das ganze Jahr wollt' ich darin wohnen."

So zog ich das Schulhaus dem Dachboden vor. Und nicht lange nachher geleitete mich ein Küchenmädchen mit der Laterne hinaus in die stocksinstere regnerische Nacht, das Dörschen entlang, an der Kirche hin über den Friedhof, an dessen Rande das Schulhaus stand. Das Rasseln des Schlüssels an der Thür widerhallte laut im Junern. Im Vorhause war es öde und die Schatten der Laternsäulchen zuckten wie gehetzt an den Wänden hin und her.

Da traten wir in ein kleines Zimmer, in dessen Thonsosen helle Gluth knisterte. Meine Begleiterin stellte ein Licht auf den Tisch, schlug die braune Decke des Bettes über und zog aus dem Wandkasten eine Lade hervor, damit ich meine Sachen dort unterbringe. Da rief sie auf einmal: "Nein, das ist richtig, daß wir uns allmiteinander schämen müssen; jetzt liegen diese Fetzen noch da herum!" Sosort faßte sie einen armvoll Papierblätter, wie sie in der Lade wirr herumslagen: "Will euch gleich helsen, ihr verzwickelten Wische, in den Ofen steck" ich euch!"

"Mußt nicht, mußt nicht," fam ich bazwischen, "vielleicht sind Dinge dabei, die der neue Lehrer noch brauchen kann."

Verdrießlich warf sie die Blätter wieder in die Lade. Es wäre ihr in ihrer Aufräumungswuth sicher eine große Lust gewesen, sie zu verbrennen, wie ja unwissende Leute häusig das Verlangen haben, Alles, was ihnen nutzlos dünkt, zu vernichten.

"Der Herr kann bes alten Schulmeisters Schlafhauben aufseten," sagte das Mädchen hernach etwas schelmisch und legte eine blaugestreifte Zipfelmüte auf das Kopspolster des Bettes. Dann gab es mir noch einige Rathschläge bezüglich der Thürschlüssel, sagte: "So, in Gottesnamen, jetzt geh' ich!" — und sie ging.

Die äußere Thür sperrte sie ab, an der inneren drehte ich den Schlüssel um, und nun war ich allein in der Wohnung des in Verlust gerathenen Schulmeisters.

Was war das für ein sonderbares Geschick mit diesem Manne, und was waren das für sonderbare Nachreden der Teute? Und wie verschieden waren diese Nachreden! Ein guter, vortrefslicher Mann, ein Narr, und gar Einer, den zuletzt der Teusel holt! —

Ich sah mich in der Stube um. Da war ein wurmstichiger Tisch und ein brauner Kasten. Da hing eine alte, schwarze Pendeluhr mit völlig erblindetem Zifferblatte, vor welchem der kurze Pendel so emsig hin und her hüpfte, als wollte er nur hastig, hastig aus banger Zeit in eine bessere Zukunft eilen. — Und meint Ihr, ich hätte von draußen herein nicht auch die Unruh der Kirchthurmuhr gehört?

Neben der Uhr hingen einige aus Wachholder geschnittene Tabakspfeisen mit übermäßig langen Rohren; ferner eine Geige und eine alte Zither mit drei Saiten. Sonst war überall das gewöhnliche Hausgeräthe, vom Stieselzieher unter der Bettstatt dis zu dem Kalender an der Wand. Der Kalender war von vorhergegangenem Jahre. Die Fenster waren bedeutend größer, als sie sonst bei hölzernen Häusern zu sein pflegen, und mit gestochtenen Gittern versehen. In diesen Gittern steckten verdorrte Birkenzweige.

Da ich einen der blauen Vorhänge beiseite geschoben hatte, blickte ich hinaus in das Freie. Es war finster, nur von einer Ecke des Kirchhoses her schimmerte es wie ein verlorner Strahl des Mondes. Das war wohl das Moderleuchten eines zusammengebrochenen Grabkreuzes oder eines Sargrestes. Der Regen rieselte; es zog ein frostiger Windhauch durch die Luft wie gewöhnlich nach Hagelgewittern.

Ich hatte die Alpenfahrt für den nächsten Tag aufgegeben. Ich beschloß, entweder in Winkelsteg schön Wetter abzuwarten, oder mittelst eines Kohlenwagens wieder davon zu fahren. Brauen im Gebirge selbst zur Sommerszeit ja doch oft wochenlang die feuchten Nebel, während draußen im Vorlande der milbe Sonnenschein liegt.

Ehe ich mich in's Bett legte, wühlte ich noch ein wenig in den alten Papieren der Schublade herum. Da waren Mufiknoten, Schreibübungen, Aufmerkblätter und allerhand so Geschreibe auf grobem, grauem Pavier. Es war theils mit Bleistift, theils mit gelblichblaffer Tinte, bald flüchtig, bald mit Fleiß geschrieben. Und da lagen zwischen Blättern geprefte Bflangen, entstaubte Schmetterlinge und eine Menge Thier= und Landschaftszeichnungen, zumeist gar recht un= beholfen gemacht. Aber ein Bild fiel mir doch auf, ein mit bunten Farben bemaltes, tomisches Bild. Es stellte einen alten Mann bar. Der fauerte auf einem Baumftrunf und schmauchte eine langberohrte Bfeife. Auf dem Saupte. beffen haare nach ruckwarts gekammt waren, hatte er eine plattgedrückte, schwarze Rappe mit einem breiten, wagrecht hinausstehenden Schilde. Aber ein Künftler mar es doch, der das Bild gemacht; im Ausdrucke des Angesichts war er zu fpuren. Aus dem einen Ange, das gang offen ftand, blickte

eine ernfte und doch milde Seele heraus; aus dem andern, bas halb geschloffen nur fo blinzelte, fah ein wenig Schaltheit hervor. In einem Saufe, aus beffen Fenftern folche Gafte lugen, ist's nicht gar sonderlich arm und öbe. Ueber den, vom wohlwollenden Künftler vielleicht doch zu rosig gehaltenen Wangen war es aber faft, als ob seinerzeit Wildbache Furchen geriffen hätten. Böllig fpaghaft hingegen nahm fich auf dem sonft glatt rafirten Gesichte der lange weiße Spitbart auß; er war unter dem vorgebeugten Ropfe wie ein vom Rinne niederhängender Eiszapfen. Um den Hals war ein hellrothes Tuch mehrfach geschlungen und vorne mehrfach zusammengeknüpft. Dann kam der hohe Wall des Rockfragens und der blaue Tuchrock felbst, ein Frack mit niederstrebenden Taschen, aus beren einer der launige Künstler gar ein Ripfelchen hervorlugen ließ. Der Rock war eng zugeknöpft bis hinauf unter ben Eiszapfen. Die Hofe mar grau, fehr eng und sehr furz; die Stiefel waren auch grau, aber sehr weit und fehr lang. - Go fauerte bas Männchen ba und hielt mit beiden Banden genuffelig das lange Pfeifenrohr, und schmauchte. Leichte Ringelden und Bergchen bildete ber Rauch . . . . .

Der bas Bilb gemacht, ist ein großer Kauz gewesen; nach dem es gemacht, der ist noch ein größerer gewesen. Einer oder der Andere war sicher der alte Schulmeister, der auf unerklärliche Weise verschwunden, nachdem er fünfzig Jahre im Orte Lehrer gewesen. — "Und unsichtbar steigt er in Winkelsteg herum, Tag und Nacht — zu jeder Stund!"

Ich stieg in's Bett und lag und sann. Ich ahnte freilich nicht, wer es gewesen war, ber bas Haus gebaut und vor mir auf bieser Stätte geruht.

Die Gluth im Ofen knisterte matt und matter und war im Absterben. Draußen rieselte der Regen, und doch lag eine Stille über Allem, so daß mir war, als hörte ich das Athemholen der Nacht. — Ich war im Einschlummern; da erhob sich plötzlich ganz nahe über mir ein lebhaftes Schallen, und mehrmals hintereinander laut und lustig klang der Wachtelschlag. Ganz täuschend ähnlich waren die Laute dem lieblichen Ruse des Vogels im Kornselde. Die alte Uhr war's gewesen, die mir so seltsam die elste Stunde verstündet hatte.

Und der süße Wachtelschlag hatte mein Sinnen und Träumen entführt hinaus auf das lichte sonnige Kornfeld zu den wiegenden Halmen, zu den blau leuchtenden Blumensaugen, zu den gaukelnden Schmetterlingen — und so war ich eingeschlafen an demselben Abende, im geheimnisvollen Schulhause zu Winkelsteg.

Wie mich der Wachtelschlag eingelullt hatte, so weckte mich der Wachtelschlag wieder auf. Es war des Morgens zur sechsten Stunde.

Im Stübchen athniete noch die milde Wärme des Ofens; an den Wänden und auf der Decke lag es wie Mondlicht. Und es mußte die Sonne schon am Himmel stehen; es war im Juli. Ich erhob mich und zog einen der blauen Fenstervorhänge zurück. Die großen Scheiben waren grau angelausen; nur hie und da löste sich eine Tropsenperse und rollte hin und her zuckend nieder durch die unzähligen Bläschen und Tröpschen, hinter sich einen schmalen Pfad ziehend, durch welchen das Dunkel des braunen Kirchendaches hereinblickte.

Ich öffnete das Fenster; frostige Lust ergoß sich in das Zimmer. Der Regen hatte aufgehört; an der Friedhossmauer lag ein Wall zusammengeschwemmter Eiskörner, mit niederzgeschlagenen Baumrinden und gebrochenen Reissigwipfeln gemischt. An der Kirchenwand lagen Schindelsplitter des Daches; die Fenster der Kirche waren mit Brettern geschützt. Einige Sichen standen am Platze, da tropste es nieder von den wenigen Blättern, die der Hagel verschont hatte. Noch ragte dort das verschwommene Bild eines Rauchsanges; was weiter hin war, das deckte der Nebel.

Ich hatte ben Gedanken an die Alpenwanderung heute gar nicht mehr hervorgeholt. Langsam zog ich mich an und betrachtete das Triebwerk der alten Schwarzwälderuhr, welches burch zwei aneinander schlagende Holzplättchen den schmetternden Schlag der Wachtel so täuschend gab. Hernach wühlte ich, da es mir zum Frühftück noch zu zeitlich war, eine Beile in den Papieren der Lade herum. Ich bemerkte, daß außer den Zeichnungen, Rechnungen und jenen Bogen, die zu Bflanzenmappen bienten, alle beschriebenen Blätter eine gleiche Größe hatten und mit rothen Seitenzahlen versehen waren. Ich versuchte die Blätter zu ordnen und warf zuweilen einen Blick auf deren Inhalt. Es waren tagebuchartige Aufzeichnungen, die sich auf Winkelsteg bezogen. Die Schriften waren aber jo voll von eigenartigen Ausdrücken und regellos geformten Säten, daß Studium und eine Art Uebersetzung nöthig ichien, um sie der Berftandlichkeit zuzuführen.

Die Mühe bäuchte mir gleich anfangs nicht abschreckend, benn ich hoffte hier Urkunden des so entlegenen Alpendörschens und vielleicht gar aus dem Leben des verschwundenen Schulsmeisters zu finden. Indem ich emsig weiter ordnete und mit dieser Arbeit schon völlig zur Rüste kam, entdeckte ich plötzlich

ein dices graues Blatt, auf welchem mit großen rothen Buchstaben geschrieben stand: "Die Schriften des Baldsichulmeisters".

So hatte ich nun gewissermaßen ein Buch zusammengestellt; und das Blatt mit den rothen Lettern legte ich auf's Gerathewohl obenan, als des Buches Ueberschrift.

Mittlerweile hatte meine Wachtel die achte Stunde verfündet und auf dem Kirchthurme läuteten zwei helle Glöcklein zur Messe. Der Pfarrer, ein schlanker Mann mit blassem Angesichte, schritt von seinem Hause die kleine Steintreppe heran zur Kirche. Einige Männer und Weiber zogen ihm nach, entblösten noch weit vor der Thür ihr Haupt oder zerrten die Rosenkranzschnur hervor und besprengten sich andächtig am Weihwassersselle des Einganges.

Ich ging zur Thür hinaus und über den hügeligen Sandboden hin. Und ich ging, weil die Orgel gar so freundslich herausklang, zur Kirche hinein. Da war es auf den ersten Blick, wie es in jeder Dorfkirche ist — und doch eigentlich ganz anders.

Je ärmer sonst so ein Kirchlein ist, desto mehr Silber und Gold sieht man in ihm funkeln; alle Leuchter und Gefäße sind von Silber, alle Berzierungen und Heiligen-röcke und Engelsslügel und gar die Wolken des Himmels sind von Gold. Aber es ist nur Schein. Ich kann jenem Bauersmann nicht Unrecht geben, der, als er in der Kirche einmal Mehnerdienste verrichten mußte und dabei in nähere Bekanntschaft mit den Bildnissen und Altären gekommen, ausrief: "Wie unsere Heiligen von weitem funkeln und vornehm sind, so meint man, was der tausend wir für Himmelsmänner haben, und wenn man sie in der Nähe anschaut, ist nichts dahinter."

In der Kirche zu Winkelsteg sand ich das anders. Freilich war auch da Alles aus Holz und größtentheils aus ganz gewöhnlichem Fichtenholz, aber es war nicht geschminkt mit schreienden Farben, Geslunker und Gebändern und was sonst solchen Zierat giebt; es war, wie es war, und wollte nicht anders sein.

Die Kirchenwände standen in mattem Grau und waren fast leer. In einer Ecte des Schiffes flebten ein paar Schwalbennester, beren Bewohner heute auch bei dem Gottes= dienste blieben und dem Herrn nach ihrer Art das "Sanctus" fangen. Den Chorboden da oben und den Beichtstuhl und die Kanzel und die Betstühle — man sah es wohl — hatten heimische Zimmerlente ausgeführt; der Taufftein hatte auch sein Lebtag keinen Steinmetz und der Hochaltar keinen Bildhauer gesehen. Aber es war Geschmack und Zweckmäßigfeit in Allem. Der Altar war ein hoher, würdevoll da= stehender Tijch, zu welchem drei breite Stufen emporführten. Er war bedeckt mit einfachen weißen Linnen, und in einem Bezelte aus weifier Seide, zwischen feche schlanken, Lindenholz geschnitten Leuchtern ftand das Heiligthum. Was mir aber am meisten auffiel, was mich rührte, fast erschütterte, das war ein nacktes großes Kreuz aus Holz, welches über bem Zelte ragte. Dieses Kreuz mochte nicht immer ba oben geftanden haben; es war wettergrau, der Regen hatte bie Fasern hervorgewaschen, die Sonne hatte Spalten gezogen. — Das war der Winkelsteger Altarbild. Ich habe nie einen Prediger ernfter und eindringlicher sprechen gehört, von Liebe und Geduld, von Aufopferung und Entjagung, als es biefes stille Rreuz that auf dem Altare.

Dann fiel mir noch ein Zweites auf, was fast abstach von der Armuth und Ginfachheit, so in diesem Gotteshause

herrschte, was aber die Stimmung und Ruhe nur noch erhöhte. An beiden Seiten des Altares waren zwei schmale hohe Fenster mit Glasmalereien. Sie thauten ein mildes rosiges Dämmerlicht über den Altar.

Der Priefter verrichtete die Handlung; die wenigen Anwesenden knieten in den Stühlen und beteten still; und die mild tönende, wie in Ehrfurcht leise zitternde Orgel betete mit, war wie eine flehende, weinende Fürsprache vor Gott für die arme Gemeinde, die seit gestern, da das Ungewitter die Feldfrucht vernichtet, neuen Kummer trug.

Als die Messe zu Ende war und die Leute sich erhoben, bekreuzten, die Kniebengung machten und davongingen, stieg ein hübscher junger Mann die Chorstiege herab. Ich fragte ihn vor der Kirchthür, ob er es sei, der die Orgel gespielt habe. Er neigte den Kopf. Er schritt gegen das Dörschen hinab; ich ging mit ihm und suchte ein Gespräch anzusangen. Er sah mir mehrmals betrübt und trenherzig in's Gesicht, aber er sagte kein Wort; fast zitterten seine frischrothen Lippen und er wendete sich bald und schritt abseits gegen den Bach. Er war stumm.

Bald nachher saß ich im Wirthshause bei meinem Frühstück. Es bestand aus einer Schale Milch mit gebranntem Kornmehl gewürzt. Das ist der Winkelsteger Kaffee.

Und nun — was gedachte ich zu thun?

Ich theilte der heiteren Wirthin meine Absicht und meinen Wunsch mit: das ungünstige Wetter in Winkelsteg abzuwarten, im Stüdchen des Schulhauscs zu wohnen und die Schriften des Schulmeisters zu lesen — "wenn ich dazu Erlaubniß hätte".

"O mein Gott, ja, von Herzen gern!" rief sie, "wen wird der Herr denn irren, da oben! Und das alte Papierwerf

schaut sonst auch kein Mensch an — wüßt' nicht, wer! Davon kann sich der Herr aussuchen, was Er will. Der neue Schulmeister wird schon selber so Sachen mitbringen. Glaub's aber dieweilen noch gar nicht, daß einer kommt. Ja freilich mag der Herr oben bleiben und ich laß Ihm sein warm heizen."

So ging ich wieder hinauf zum Schulhause. Nun sah ich es von außen an. Es war recht bequem und zweckmäßig gebaut; es hatte ein flaches, weit vorspringendes Schindeldach, und es hatte in diesem Vorsprunge und in seinen hellen Fenstern eine Art Verwandtschaft mit dem gutmüthig schalkshaften schildkäppchenbedeckten Antlitze jenes Alten auf dem Bilbe.

Dann trat ich in das Stübchen. Es war bereits aufgeränmt und im Ofen knisterte frisches Feuer. Durch die hellen Fenster starrte zwar der düstere Tag mit dem tief auf die Bergwälder hängenden Nebel herein, aber das machte das Stübchen nur noch traulicher und heimlicher.

Die Blätter, die ich am Morgen in Ordnung gebracht hatte, die rauh und grau vergilbt waren und eng beschrieben, Zeile an Zeile, die nahm ich nun aus der Schublade und setzte mich damit zum rein gescheuerten Tisch am Fenster, so daß das Tageslicht recht freundlich auf ihnen ruhen konnte.

Und was hier ein seltsamer Mann niedergeschrieben hatte, das begann ich nun zu lefen.

Was ich las, das gebe ich hier, besonders dem Inhalte nach, gewissenhaft treu wieder.

Doch mußte an ber Urschrift in der Form Manches geändert und geglättet, es mußte gestrichen, ja beigefügt werden, wie es zum Verständnisse nöthig, und so weit es mir nach genauer Durchforschung der Zustände erlaubt und

möglich war. Ferner mußten die absonderlichen Ausdrücke in Klarheit, die regellos hingeworfenen Sätze in Regeln und Zusammenhang gebracht werden. Indeß sei bemerkt, daß im Kleineren ältere Sprachsormen und Wendungen, die in den Blättern sich vorfanden, beibelassen wurden, um der seltsamen Schrift möglichst viel an ihrer Eigenart zu wahren.

— — Das erste Blatt erzählt nichts und Alles; es enthält vier Worte:



#### Die Schriften des Waldschulmeisters.

(Erfter Theil.)

#### "Lieber Gott!

ch grüße Dich und schreibe Dir eine Neuigkeit. Heute ist mein Bater gestorben. Er ist schon zwei Jahre frank gewesen. Die Leut' sagen, es ist ein rechtes Glück. Die Muhme-Lies sagt es auch. Jetzt haben sie den Bater schon sortgetragen. Der Leib kommt in die Todten-kammer, die Seel' geht durch das Fegseuer in den Himmel hinauf. Lieber Gott, und da hätt' ich jetzt recht eine schöne Bitt'. Schick meinem Bater einen Engel entgegen, der ihn weist. Für den Engel seg ich mein Pathengeld bei; es sind drei Groschen. Wein Vater wird recht eine Frend' haben im Himmel, und sühr' ihn gleich zu meiner Mutter. — Ich grüße Dich tausendmal, lieber Gott, den Vater und meine Mutter.

Salzburg, im 1797-ger Jahr, am Apostel Simonuag."

Dieser Brief ist zufällig erhalten geblieben, mit ihm hebe ich an. Ich weiß noch ben Tag. Ich habe in meiner sehr großen Einfalt die drei Groschen wollen in das Papier legen. Kommt selbunter die Muhme-Lies herbei, liest mit ihren Glasaugen die Schrift und schlägt die Hände zusammen. "Du bist ein dummer Junge!" ruft sie aus, "ein sehr dummer Junge!" Eilends nimmt sie mein Pathengeld, läuft davon und erzählt meine Sach' im ganzen Hause, vom Thorwartgelaß an bis hinauf zum dritten Stock, wo ein alter Schirmmacher wohnt. Zetzt kommen die Leut' allmiteinander zusammen in unser Zimmer herein, zu sehen, wie ein sehr, sehr dummer Junge denn ausschaut.

Gelacht haben sie, und so lang' haben sie gelacht, bis ich aufang' zu weinen. Jetzund haben sie noch ärger gelacht. Der alte Schirmmacher mit seinem himmelblauen Schurz ist auch da; der hebt die Hand auf und sagt: "Ihr Herrschaften, das ist ein albernes Lachen; etwan ist er gescheiter, wie Ihr all miteinand. Geh her zu mir, Büblein; heute ist Dein guter Bater gestorben; Deine Muhme ist viel zu gescheit und ihr Haus zu klein für Dich, Du kleinwinziger Bub'. Geh mit mir, ich lehre Dich das Regenschirmmachen."

Was hat jeto die Muhme gegeifert überlaut! Aber das kann ich mir denken: insgeheim ist es ihr recht gewesen, da ich mit dem Alten die zwei Treppen hinaufgestiegen bin.

Selbunter, wie mir mein Vater gestorben, werd' ich im siebenten Jahr gewesen sein. Ich weiß nur, daß meine Eltern mit mir dis zu meinem fünsten Jahr im Waldland gelebt haben. Im Waldland am See. Felsgebirge, Wald und Wasser haben die Ortschaft eingefriedet, in der mein Vater Salzwerksbeamter gewesen. Wie die Mutter gestorben, hebt mein Vater an zu kränkeln; hat seine Stelle aufgeben müssen, ist mit mir zu seiner wohlhabenden Schwester in die Stadt gezogen. In einem leichteren Amt hat er wieder arbeiten wollen, um seiner Schwester, die sich stets der Tugend der Sparsamkeit beslissen, Dach und Nahrung redlich erstatten

zu können. Aber in der Stadt ist er krank Jahr und Tag; nur daß er mir zur Noth das Lesen und Schreiben lehrt, sonst hat er gar nichts gethan. Und es ist gekommen, wie ich es im frühern Blatt aufgeschrieben habe.

Bei dem alten Mann im dritten Stock bin ich mehrere Jahre gewesen. Bie er, so habe auch ich einen himmelblauen Brustschurz getragen. Man erspart dadurch Aleider. In der ersteren Zeit bin ich mehrmals zur Muhme hinabgegangen auf Besuch; aber sie hat mich fortweg und so lange einen sehr dummen Jungen geheißen, bis ich nicht mehr hinabgegangen bin. Selbunter hat mein Meister einmal das Wort gesagt: "Gieb Acht, Andreas, daß Du nicht so gescheit wirst wie Deine Frau Muhme!"

Wir haben lauter blaue und rothe Regenschirme gemacht, haben sie dann in großen Bünden auf Jahrmärkte getragen und verkauft. Einen großen Schirm haben wir über unsere Waare gespannt, und die Marktbude ist fertig gewesen. Und wenn das Geschäft so gut ist gegangen, daß wir letztlich auch die Bude verkauft, so sind wir allbeide in ein Wirthshaus gegangen und haben uns was gut sein lassen. Unsonsten aber haben wir die Waare in Bünden wieder nach Hause getragen und daheim eine warme Suppe genossen.

Wie mein Meister über die siebzig Jahr alt ist, wird ihm das blaue und rothe Zwilchtuch jählings nicht mehr recht; hat müssen ein ander Gezelt haben — ist mir gestorben. Gestorben wie mein Bater.

Ich bin der Erbe gewesen. Zweithalb Dutend Schirme sind da; die pack' ich eines Tages auf und trag sie dem Markte zu. Auf demselbigen Markt hab ich Glück gehabt. Er ist in einem Thal nicht gar weit von der Stadt; Menschen in Ueberfluß, aber die Wenigsten werden sich zur Morgen-

frühe gedacht haben, sie gehen auf den Markt, daß sie Regenschirme kauften.

Kommt zur Mittagszeit jählings ein Wetterregen; wie weggeschwemmt sind die Leute vom Platz, und mit ihnen meine Schirme. Ein alleinziger ist mir noch geblieben sür mich selber, daß ich trocken bliebe mitsammt meinem gelösten Geld. Was läuft doch über den Platz ein Mann daher, daß alle Lachen spritzen! Meinen Regenschirm will er kaufen.

"Hätt' ich felber feinen!" fage ich.

"Hab schon manchen Schuster barfuß laufen sehen," lacht der Mann, "aber hörst, Junge, wir richten uns die Sach' schlau ein. Bist du aus der Stadt?"

"Sa," fag ich, "aber kein Schufter."

"Das macht nichts. Ein Wagen ist nicht zu haben; so gehen wir zusammen, Bursche, und benützen den Schirm gemeinsam; lettlich magst ihn behalten oder das Geld dafür haben."

Gottessichab' war's um den feinen Rock, den er anhat, denk ich, und sag: "So ist es mir recht."

Arm in Arm bin ich, der Schirmmacherbursch mit dem vornehmen Herrn in die Stadt gegangen. Wir haben unterswegs miteinander geplaudert. Er hat es so zu fügen gewußt, daß ich ihm nach und nach all meine Umstände und meine ganze Lebensgeschichte erzählt hab.

Der Regen hört auf; die Sonne scheint, ich trage den Schirm noch offen über der Achsel, daß er trocknen mag. Wir kommen zur Stadt, da will ich zurückbleiben — es ist nicht schicksam, daß ich mit einem so feinen Herrn durch die Stadt gehe. Er hat mich aber freundlich eingeladen, nur mit ihm zu kommen. Er hat mich zuletzt mit in sein Haus geführt, hat mir Speise und Trank vorsetzen lassen,

hat mich endlich gar gefragt, ob ich nicht bei ihm bleiben wolle, er stehe einer Bücherei vor und benöthige einen Handslanger in derselben.

Was weiß ich unfertiger Mensch mit der Schirmmacherei

anzufangen? Ich werde Handlanger in der Bücherei.

Damalen hab ich's gut gehabt. Mit meinem Herrn bin ich zufrieden gewesen; der hat mir das Regenschirmdach reichslich erstattet; kein Lüstchen hat mich beleidigt unter seinem Dach. Aber die Handlangerarbeit hat mir nicht von Statten gehen wollen. Der helle Fürwitz ist's gewesen; mit jedem Buch, daß ich zur Hand bekommen, hätt ich auch gleich Bekanntschaft machen mögen. Allerweile hab ich's mit den Aufschriftblättern und Inhaltsverzeichnissen zu thun gehabt, und ich hab das, was mir Insonderheit ersahrenswerth gesichienen, gar zu lesen angesangen. Auf das Zurechtstellen und Ordnen der Bücher hab ich vergessen.

Was sagt mein Herr eines Tages zu mir? — Bursche, für das Auswendige der Bücher bist Du nicht zu brauchen, Du mußt in das Inwendige hinein. Mir dünkt es gut, daß ich Dich in einer Lehranstalt unterbringe.

"Ja freilich, ja freilich — bas ist mein heimlich Ber- langen."

"Es wird gelingen, Dich in die dasige Gelehrtenschule\*) zu stellen, Du wirst rechtschaffen und fleißig sein, wirst Unterstützung sinden; es geht rasch auswärts und kehr' die Hand, wird's heißen: Herr Doctor Erdmann!

<sup>\*)</sup> hier icheint ein Irrthum obzuwalten; unseres Wissens hat zu jener Zeit in Salzburg keine "Gelehrtenschule" bestanden. Bielleicht ist ber wahre Name der Anstalt absichtlich verhüllt worden.

Der Herausgeber.

Sanz heiß wird mir bei diesen Worten. Nicht gar lange nachher und mir ist noch heißer geworden. Mein Brotherr hat es durchgesett; ich bin in die Gesehrtenschule gekommen und schnurgerade mitten hinein in das Innere der Bücher. Aber in der Schule, da werden Einem trutz die allerlangsweiligken Bücher in die Hand gegeben; die kurzweiligen sind allsammt verboten. Dinge, die mich auswendig und einwendig gar nichts angegangen, hab ich müssen in meinen Kopf hineinpressen. Das ist eine Bein gewesen; denn damalen haben mir meine Jahre und Lebensumstände den Kopf schon hübsch vollgepfropst gehabt mit anderen Dingen.

Eine mannigsaltige Speiskarte ist mein Wochenkalenber gewesen Mein Mittagstisch ist gestanden: Am Montag bei einem Lehrer; am Dienstag bei einem Freiherrn; am Mittwoch bei einem Kausmann; am Donnerstag bei einem Schulzgenossen, der ein reicher Tuchmacherssohn gewesen und mich zu sich in einen Gasthof geladen hat. Am Freitag hab ich bei einem alten Obersten gegessen; am Samstag bei sehr armen Leuten in einer Dachstube, denen ich dafür die Kinder im Rechnen unterrichtet; und am Sonntag bin ich bei meinem Schutzherrn gewesen, dem Borsteher der Bücherei. Auch habe ich von all diesen Menschen Kleider an meinem Leibe getragen.

So ist es jahrelang gewesen. Da hat mich mein Dienstags Tischherr für sein Söhnlein zum Hauslehrer bestellt. Jeko ist's schon besser gegangen. Zuerst habe ich den armen Leuten in der Dachstube das Mittagsmahl nachgelassen, aber die Pflicht empfunden, den Unterricht ihrer Kinder fortzuseten. Ein Weiteres ist gewesen, daß ich einmal meinen Frack anziehe — der ist sehr fein und vornehm, ist auch für mich nicht gemacht worden — und meine Muhme besuche. Weine

Muhme macht zierliche Bücklinge und nennt mich ihren lieben, sehr lieben Herrn Better.

Wie frendig ich auch anfangs d'rein gegangen bin in meinem Lernen, es ift mir gar bald verleidet worden. Da habe ich vormalen immer gemeint, in einer Gelehrtenschule würde man Himmel und Erde erfassen, und Alles, was darin ist im schönen Zusammenhange erkennen lernen; sie thun ja so, als ob sie das Alles zutiefst inne hätten, die Herren Gelehrten, wenn sie im Scheine hoher Würde über die Gasse gehen. Das hat mich sauber betrogen. Für Ginen, der nur studirt, um ein lustiger Student sein zu können; sür Einen, der nur lernt, um dereinstmalen als "Gelehrter" zu prangen oder als solcher sein Brot zu erwerben — für so Einen mag diese Gelehrtenschule taugen. Für Einen nach wahrem Wissen und Erkennen Strebenden aber ist sie ein erbärmlich Ding. Ein sehr erbärmlich Ding.

Schöne Gegenstände sind auf dem Lehrplan gestanden. Schon in den unteren Abtheilungen haben wir Erdbeschreibung, Geschichte, Meß- und Größenlehre, Sprachlehre u. s. w. geshabt. Die versehrte Welt ist's gewesen. In der Erdbeschreisdung haben wir statt Länders und Völkerkunde nur die Größe der Fürstenthümer und ihrer Städte vor Augen gehabt. In der Geschichte haben wir, anstatt der naturgemäßen Entswicklung der Menschleit nachzuspüren, spitzstindige Staatensklügelei getrieben; der Lehrer hat allsort nur von hohen Fürstenhäusern und ihren Stammbäumen, Umtrieben und Schlachten geschwätzt; sonst hat der Wicht nichts gewußt. In der Meßlehre haben wir uns mit Beispielen abgeplagt, die weder der Lehrer noch der Schüler verstanden und im Leben schwer gar nicht vorkommen. Die Sprachlehre ist schon gar ein Elend gewesen. Ach, die schöne arme deutsche Sprache

ist zugerichtet, daß Einem das Herz möcht' brechen. Seit vielen Jahren ist sie von der welschen belagert, ja hochnothpeinlich auf die Folter gespannt. Und wollt's ein deutscher Bursche einmal versuchen, seine reinen Mutterlaute wieder gu Chren zu bringen, allsogleich thaten die hochgelahrten Berren zu Dutenden herbeifturgen mit ihrem Griechisch und Latein, um mit dem todten Buchstaben der todten Sprachen auch den deutschen Laut zu tödten. Ich weiß recht gut, welch' hohen Segen die Sprache des Homer und Virgil für unsere arg geschändete deutsche Zunge in sich trägt; davon zeugt unfer Klopftock und Schiller. Aber die gelehrten Pharifaer, von denen ich rede, gehen auf den Buchstaben und nicht auf den Geift. Mit überflüffigen Dingen pferchen fie uns den Ropf voll. Die unsinnigsten Lehrsätze, vor Sahrhunderten von verkehrten Röpfen erfunden, muffen wir auswendig lernen; . . . ja, wenn ich all' das Erbärmliche wollte beichreiben! - Und wer das durre Zeug nicht mag und fann, der wird von den Lehrern mighandelt. Wir find schutzlos; ne haben uns in ihrer Gewalt. Beliebt es ihnen, Spafe zu machen, so müffen dieselben uns ergötzlich fein. Haben sie Bahnschmerz, so müssen wir es entgelten. Ach, das ist ein boses Gehetze und Geplage; für unbemittelte Buriche schon gar ein Elend!

Während ich an der Anstalt gewesen, haben sich zwei Schüler um's Leben gebracht. — Auch gut, hat der Leiter der Schule gesagt, was sich nicht biegt, das muß brechen. Und das ist die Grabrede gewesen.

Da ist es am ersten Tage nach einem solchen Selbstemord, daß ich daran komme, in der lateinischen Sprache über das Wesen der römischen Könige vor meinen Lehrern und Lerngenossen eine Rede zu halten. Ich komme geraden-

wegs von der Bahre meines unglücklichen Kameraden und hocherregten Gemüthes besteige ich den Redestuhl. "Ich will vergleichen zwischen den Römern und den Deutschen," ruse ich, "die alten Tyrannen haben den Körper geknechtet, die neuen knechten den Geist. Da draußen in der sinsteren Kammer, verlassen und aller Ehre beraubt, liegt Einer, zu Tode gehetzt, nicht das einzige Opser, das seine Bestreiung im Tode gesucht . . . ."

Ich mag noch einige Worte gesagt haben; dann aber nahen sie und führen mich lächelnd vom Redestuhl herab. "Der Erdmann ist verwirrt," sagt einer der Lehrer, "nicht deutsch, sondern lateinisch soll Er sprechen. Demnächst wird Er's besser machen."

Bin nach Hause getaumelt wie ein Narr. Heinrich, ber Tuchmacherssohn, mein Tisch- und Schulgenosse, eilt mir nach: "Andreas, was hast Du gethan? was hast Du gerebet?"

"Bu wenig, zu wenig," fage ich.

"Das wird Dich verderben, Andreas; kehre fogleich um und leiste den Herren Abbitte."

Da lache ich dem Freunde in das Gesicht. Er faßt mich jedoch bewegt an der Hand und sagt: "Wahr ist es, bei Gott, was Du gesprochen. Wir empfinden es Alle, aber just deswegen werden Dir die Herren das Wort nimmer verzeihen."

"Das sollen sie auch nicht," entgegne ich in meinem Trotze.

Heinrich schweigt eine Weile und geht neben mir her. Endlich sagt er: "Ein wenig klüger mußt Du werden, Andreas; und jetzt geh' und fasse Dich."

Meine Hand zittert, da sie das schreibt; es ist aber Alles schon vorbei.

Ein Jahr vor dieser obigen Begebenheit hat mir mein Freund Heinrich die Unterrichtsstelle vermittelt, und zwar in dem vornehmen Hause des Freiherrn von Schrankenheim. Meine Aufgabe ist nicht groß, einen Knaben habe ich zu unterrichten und für die Lehrgegenstände der Hochschule vorzubereiten. In diesem Hause ist es mir gut ergangen und ich habe nicht mehr nöthig gehabt, mein Mittagsbrot an verschiedenen Tischen zu erbetteln. Mein Schüler Hermann, ein prächtiger, sernbegieriger Jüngling, hat mich sieb gehabt. So auch seine Schwester, ein außerordentlich schönes Mädchen—ich bin von Herzen ihr Freund gewesen.

Aber, wie die Zeit so hingeht, da wird mir zuweisen kindisch zu Muthe, wird mir fortweg schwüser und unbehagslicher in dem reichen Hause. Sin wenig ungeschickt und sinkisch bin ich immer gewesen — jetztund wird's noch ärger. Ich habe keinen festen Boden unter den Füßen und zuweisen kein rechtes Vertrauen zu mir selber. Die Leute im Hause wissen es Alle, das ich ein blutarmer Junge din, und sie vergessen es keinen Augenblick; sie zeigen sich gar mitseidig und selbst die Dienerschaft will mir oftmals kleine Geschenke zustecken.

Gerade mein Zögling hat Feingefühl, ist lustig und zutraulich zu mir; und das Mädchen — o Gott, o mein Gott, das ist ein schönes, schönes Kind gewesen.

Wenn ich bes Abends gewandelt bin außer der Stadt und über entlegene Wiesen, oder an buschigen Lehnen hin, und es hat mir ein Blüthenblatt um das Haupt getanzt, oder es ist mir eine Heuschrecke über den Fuß gehüpft, da hab' ich oftmals bei mir gedacht, was es doch eine Glücfsseligkeit wäre, schön und reich zu sein. Die Zwerge von dem nahen Untersberg und den Kaiser Karl habe ich angerufen in meiner tiesen Einfalt. Heiß ist mir geworden in der

Brust; geschwärmt habe ich von "Blumen und Sternen und ihren Augen". — Bon wessen Augen? Da schrecke ich auf — Jesus, was ist das? Andreas, Andreas, was soll daraus werden? —

Dazumal bin ich achtzehn Jahre alt gewesen. Aus Kand und Band bin ich eines Tages zu meinem Freunde Heinrich gelausen — hab' ihm Alles anvertraut. Heinrich hat mich sonst am besten verstanden von allen Menschen. Aber dies mal hat er mir den Rath gegeben, ich möge mich bezwingen; es ginge fast allen jungen Leuten so wie mir, aber es ginge vorüber. — Kanm um fünf Jahre älter als ich, hat er so gesprochen.

So bin ich ganz allein. Da denke ich bei mir: Gleichwohl jung an Jahren, kann ich die Sache doch auch ruhig
überlegen — trutz altkluger Leute. Daß ich arm bin, das
verspürt Keiner so, als ich selber; daß ich bescheidener Herkunft bin, das treibt mich, aus mir selber etwas zu machen.
Recht hat er, ich werde mich bezwingen; aber nur, wenn
ich vor meinen Lehrern stehe. Ich werde meine eigenmächtig
strebenden Neigungen bezähmen und mich mit Fleiß und
Ausdauer der Anstalt unterwersen. Trotz all des Unsinnes
und der Ungerechtigkeit, so durchlausen werden muß, ist man
in ein paar Jahren Doctor, hochweiser Magister.

Und hochweise Magister dürfen um Freiherrntöchter freien. Ein Mann, werde ich hintreten und um sie werben. —

Noch habe ich meine Absicht in mir verschlofsen; habe mich aber mit ganzer Seele meinem Studium ergeben, bin unter meinen Genossen einer der Ersten gewesen. Prächtig ist es vorwärts gegangen und meinem Ziele näher und näher. Schon sehe ich den Tag, an welchem ich, ein Mann von Stand und Würde, die Jungfrau freien werde. Im Hause

haben sie mich Alle so sieb; ber Freiherr ist nicht adelsstolz und mag gerne einen Gesehrten zum Tochtermann haben. Bin wohl in Freude und Glück gewesen. Da haben mich meine Lehrer bei der Hauptprüfung — niedergeworfen.

Schnurgerade bin ich nach Hause gegangen an demfelbigen Tag, bin hingetreten vor den Bater meines Zöglings: "Herr, ich habe großen Dank für Ihre Güte zu mir. Länger kann ich in Ihrem Hause nicht bleiben."

Er sieht mich sehr verwundert an und entgegnet nach einer Beile: "Bas wollen Sie denn beginnen?"

"Ich muß fortgehen von diefer Stadt."

"Und wo werden fie hingehen?"

"Das weiß ich nicht."

Der gute Mann hat mir mit ruhigen Worten gesagt, daß ich überspannt und wohl frank sein müsse. Was mir geschehen, könne auch Anderen geschehen; er wolle mich pflegen lassen, und im Frieden seines Hauses würde ich mich wieder erholen und über's Jahr die Prüfung gewiß mit Glück bestehen.

Hierauf habe ich meine Absicht, fortzugehen, noch bestimmter dargethan; ich habe es wohl gewußt, die Ursache meines Falles ist die deutsche Rede über die lateinischen Könige gewesen, und in solchen Verhältnissen würde ich eine Hauptprüfung nimmer bestehen. Heinrich hat Recht gehabt.

"Gut, mein eigensinniger Herr," ist der Bescheid des Ebelmannes, "ich entlasse Sie denn."

Bei wem soll ich mich verabschieben? Bei meinem jungen Zögling? Bei der Jungfrau? Herrgott, führe mich nicht in Bersuchung! Sie ist noch gar so jung. Sie hat mich freundlich und heiter entlassen. Ein Schlucker geht davon, ein gemachter

Mann kehrt wieder zurück. Mehr Trotz als Muth ist in mir gewesen.

Meine alte Muhme habe ich noch besucht. Fetzund, wie ich nicht mehr im seinen Frack, sondern in einem groben Zwilchrock vor ihr stehe und ihr meinen Entschluß sage, daß ich fortginge, fort, vielleicht zur Rechten, vielleicht zur Linken hin — da hat nicht viel gesehlt, daß ich wieder die ausbrucksvolle Bezeichnung bekomme. "Nein," ruft sie, "nein, aber Du bist ein — ein — recht absonderlicher Mensch! Da ist er schier ein braver, rechtschaffener Mann gewesen, und jetzt — ach, geh' mir weiter!"

Sie ist meine einzige Verwandte auf der Welt.

Zu Heinrich bin ich endlich gegangen: "Ich danke Dir zu tausendmal für Deine Lieb', Du getreuer Freund, wie thut es mir weh', daß ich sie Dir nicht lohnen kann. Du weißt, was geschehen ist. Wie Du mich hier siehst, so gehe ich davon. Habe ich etwas Bedeutendes vollbracht, so werde ich wiederskehren und Dir vergelten."

Es ist mir nicht mehr erinnerlich, ob ich ihm auch noch das schmerzenreiche, das wonnige Wort ausgesprochen habe. Jung, sehr jung bin ich freilich gewesen, als ich meinen Fuß hab' in die weite Welt gesetzt.

Heinrich hat mich eine weite Strecke begleitet. Am Scheides wege hat er mich gezwungen, seine Baarschaft anzunehmen. Brust an Brust haben wir uns ewige Treue gelobt, dann sind wir geschieden.

O, Heinrich! Du gutes, Du goldgetreues Herz, Du hast es gut mit mir gehalten. Und ich habe es Dir schlecht — höllisch schlecht gelohnt, Heinrich!

\* \*

Die Sonne geht von Morgen gegen Abend; sie hat mir meinen Weg gewiesen. "Abe, Welt, ich gehe nach Tirol!" hab ich gesagt; im Tirolerland thun sie jezund die Leut' zusammen gegen den Feind. Der Höllenmensch Bonaparte führt die Franzosen ein, will uns das Baterland zertreten ganz und gar.

Nach etlichen Tagen steig' ich zu Innsbruck die Burgstreppen hinan. "Mit dem Andreas Hoser will ich reden!" sag' ich zum Thorwart.

"Wer wehrt Dir's denn!" sagt der und stößt seinen Spieß auf den Marmelstein, daß es gerade klingt. Ich geh' durch Zimmer dreie oder vier, eines vornehmer wie das andere; große Spiegel an den Wänden, sunkelnde Kronleuchter an den Decken, und gar der Fußboden glänzt, wo nicht bunte Webematten gebreitet sind, wie Glas und Sdelholz. Bauernsbursche gehen aus und ein, singen, pfeisen, poltern, ranchen Tabak und sind in Alpentracht von den derben Nägelschuhen bis hinauf zu dem spitzen Hahnensederhut. Letztlich stehe ich in einer großen Stube; sitzen ein paar bäuerliche Männer am Schreibtisch, ein paar andere stehen daneben, saden ihre großen Pfeisen mit Tabak, halten baierische Geldnoten über eine brennende Kerze und zünden sich damit das Rauchzeug an.

"Will mit dem Andreas Hofer sprechen," sage ich. Sollt' warten, heißt's, er thät' gerad' regieren. Ich stelle mich an. Allerhand Leute gehen aus und ein. Ein junges Menschenpaar ist mir noch im Kopf, das ist arg verzagt, wie es eintreten soll. "Daß sie uns gerad erwischt haben müssen!" knirscht der Bursche der Maid zu, "desweg sag' ich ja allemal: nur in keiner Hütten nit!" "Ach, leider Gottes!" sagt sie, "und jetzt setzen sie uns den Strohkranz auf oder thun uns was Anderes an, daß wir uns nimmer haben können. Der Sandwirth ist so viel gestreną."

Sie werden verrufen. Da höre ich brinnen aufbegehren: "Luderei leid' ich feine! Ber feib's denn?" - Der und Die. — "Seid's nit etwan blutsverwandt?" — "Ah, das nit." — "Habt's Euch wirklich gern?" — "Freilich wohl." - "Auf der Stell' 3'fammheiraten!"

Ich habe meiner Tage nicht viel fo luftige Gefichter gesehen, als die gewesen, womit das junge Menschenpaar jegund ift heraus und davongelaufen. Die find arm und dennoch geht's so leicht. Nun fomme ich daran.

Da steht ein Mann in Hemdärmeln mit einem groß-

mächtigen Vollbart auf: "Was willft benn?"

"Ich will zu der Wehr gehen!"

Der bartige Mann — es ist der Hofer über und über schaut mich an und nicht allzu laut fagt er: "Bift gleichwohl noch recht jung? Haft Bater und Mutter?"

"Nimmermehr."

"Bist vom Land Tirol?"

"Richt, aber gleich von der Nachbarschaft her."

"Wohl ein Studiosus? Willst Geistlich werden?"

"Bur Wehr möcht ich gehen und für's Baterland streiten." Run greift er in den Ledergurt, zieht Silbergeld heraus: "Da, Buriche, Gott gesegne's; magit nach Wien gehen und Dich beim Rarl werben laffen. Bift ein unerfahrener Menfch. Bist auch unser Landsmann nicht."

Ich mach' meine Begrüßung und will mich fehren.

"Be, ba!" ruft er mir nach, halt mir bas Silbergelb vor. "Ich fage meinen Dank. Das Geld brauch' ich nicht."

Jetzund, wie ich das gesagt, hebt dem Mann das Aug' an zu glühen: "Das ist wacker, das ift brav," ruft er. "tannst bleiben. Brauch' einen Schreiber, der eine gute Schrift und ein gutes Gewiffen hat."

"Mein Gewiffen ift auch für einen Soldaten gut genug," fage ich finfter.

"He, Seppli!" schreit d'rauf der Hofer, "weis' dem Mann Messer und Stuten bei! — Schau, das ist brav!" er prest mir die Hand, "Arbeit werden wir schon friegen, selbander."

Ich bin Kriegsmann, Tirolerschütz'. Arbeit hat es bald gegeben

Die Franzen und die Baiern und etwan auch die Desterreicher hinten haben es nicht gelitten, daß in der Burg zu Jnnsbruck ein Bauer sollt' König sein. Mit Hausen ist der früher von den Tirolern dreimal geschlagene Feind einzgebrochen in's Land. Der Stutzen ist mir besser in die Hand gegangen, als ich vermeint. All Vergangenes hab' ich vergessen, nur meinen Freund Heinrich hätt' ich an der Seit' mögen haben gegen den Feind. Eine welsche Fahne hab' ich genommen, und wie ich die zweit' will holen, haben sie mich ertappt. Drei bärtige Franzen haben mir wüthenden Knaben sachend das Wehrzeug abgenommen . . . . Gesangen haben sie mich dann davongeschleppt, durch das Baiern- und Schwabensand hinein in das Frankenreich.

Ich mag die Zeit nicht wieder beschreiben. Eine Hundenoth ist es gewesen. Eine Hundenoth, nicht weil ich drei Jahr' lang gelegen bin in der Gefangenschaft eines fremden Landes; sondern weil ich ein Empörer gegen mein eigen Land. Gegen des Kaisers Willen — hat es geheißen — hätten sich die Tiroler erhoben, denn von seiner Hand seien sie den Baiern zugetheilt gewesen. Deutsche Landsleute selber haben es gesagt, und so ist mein Herzensunglück angegangen. — Anstatt ein Helbenwerk hast du eine böse That vollführen helsen, Andreas; nicht als braver Kriegsmann! — aber als Abtrünniger liegst du in Ketten.

Von einem großen Feldzug nach Rußland und in's Morgenland hinein wird gesprochen. Selbunter werde ich, wie viele andere meiner Landsleute, frei. Biele Andere haben der Heimat zugestrebt. Ich weiß von einer Heimat nichts; barf nichts wiffen. Blutarme Narren, wie ich einer bin, sind in der Heimat übler daran als anderswo. Und als Empörer, der ich nun bin, kehre ich schon gar nicht heim. Ich will das arge Fehl fühnen, daß ich gegen den großen Feldherrn rechtlos die Waffen geführt, ich will mit seinen Schaaren ziehen, um bie Bolfer bes Morgenlandes befreien und der Hut des Abendlandes unterordnen zu helfen. -Ein großes Ziel, Andreas, aber ein weiter Weg! Die Deutschen haben uns den Weg schwer gemacht, aber der Kelbherr ift wie ein Blit hingefahren in die zerriffenen Bölkerfeten, die feinen großen Gedanken gehabt und keine große That. Und das Heer der Ruffen haben wir vor uns hingeschoben über die wilden Steppen und endlosen Schneeheiden, viele Wochen lang. Aber zu Moskau hat der Ruffe ben Feuerbrand geschleudert zwischen sich und uns, mitten in feine eigene Hauptstadt hinein. - Jetund stehen wir zutiefst im Lande bes ewigen Winters, und find ohne Halt und Stätte und Mittel. Mensch und Schöpfung allmitsammt ist unser Feind gewesen. Da hat's der Feldherr gesehen, es geht bof' in die Brud', und wir haben uns gur Umfehr gewendet. - D, die vielen Sturmwüften, die hundert Gisftrome, die taufend und taufend Schneegraber, die gewesen find zwischen uns und dem Baterland! — Wer marschiren fann und seine erstarrten Beine mag abschleifen bis auf die Aniee; wer dem fterbenden Gefährten den letten Feten vom Leib mag reißen, um sich selber zu beden; wer das warme Blut will fangen aus seinen eigenen Abern und bas Fleisch von gefallenen Rossen und getöbteten Wölsen will verzehren; wer mit den Decken des Schnees sich kann erwärmen und mit den Bellen des Wassers und mit den Schollen des Eises versteht zu ringen, und obendrein den Schreck und den Gram und die Verzweiflung weiß zu besiegen — vielleicht, daß er seine Heimat sieht.

Erstarrt wie mein Leib ist meine Seel' und mein Gedanken — in einer Wildniß, unter den schneebelasteten Lesten einer Tanne bin ich liegen geblieben . . . .

Ein räucherig Holzgelaß, und ein lebendig Feuer, und ein langbärtiger Mann, und ein braunfärbig Mädchen haben mich umgeben, als ich erwacht bin auf einem Lager von Flechten. Gine Pelghaut ift auf meinem Rorper gelegen. Draugen hat es getoft wie ein wildes Wasser ober wie ein Sturm. — Das find gute, freundliche Augen gewesen, die aus den zwei Menschen mich angeschaut haben. Der Mann hat des Feuers gepflegt; das Madchen hat mir Milch in den Mund geflößt. In ihrer rauhen Sprache haben fie Worte gewechselt; ich hab' fein einziges verstanden. An Heinrich habe ich gedacht, an den lieben Laut seiner Worte . . . Mein Leib hat mich fürchterlich geschmerzt; der Mann hat ihn in ein naffes Tuch geschlagen. Das Mädchen hat mir ein fleines Rreuz mit zwei Gegenbalken vor die Augen gehalten und dabei etwas gemurmelt wie ein Gebet. - Sie betet den Sterbesegen. Andreas!

Du liebes Freundeshaus in Feindesland, was in dir weiter mit mir gewesen ist, das weiß ich nicht mehr zu denken. Das braune Mädchen hat seine Hand oftmals an meine Stirne gelegt. Wär's dazumal dazu gekommen, es wär' ein schönes Sterben gewesen. Es hat sich anders zugetragen. Noch heute hör ich den Schlag, der die Hüttenthür hat zers

trümmert. Kriegsgefährten find eingebrungen, haben den alten Mann mißhandelt und das braunfärbige Mädchen von meinem Lager gestoßen. Mich haben sie davon getragen, hin durch den Sturm und hin durch die Wildnisse — dem Heere nach.

Mir aber ist gewesen, als thäten sie mich schleppen aus der Heimat sort . . . Gottes ist die Welt allüberall. Aber die Gefährten haben mich nicht zurückgelassen; das hat mich doch wieder im Herzen gefreut. Fest und treu will ich sein, will zu ihnen halten und meinem großen Feldherrn dienen.

Am Rhein bin ich genesen. Und zur neuen Frühjahrszeit ein neues Leben hab' ich in mir empfunden. Ein Bursch', der dreinndzwanzig Jahre zählt, hab' ich geglüht sür das Hohe und Rechte, für das Gemeinsame, für die Menschenbrüder aller Himmelsstriche; hab' in Begeisterung mit meinen Schaaren ausgerusen: "Ein Gott im Himmel und ein Herr auf Erden!" Er ist der Besreier, der Fürstenhader muß enden. Die Stämme müssen ein großes einiges Bolk werden!— Solche Gedanken haben mich begeistert. Des Feldherrn sinsteres Aug', wie ein Blitz in der Nacht, hat uns Alle entflammt. Gegen das Sachsenland sind wir gezogen, um dort den Streit für unseren Herrn auszukämpfen, und das sichöne deutsche Land unter seinen Schutz zu stellen.

Bei Lützen hab' ich einem welschen Felbherrn das Leben geschützt; vor Dresden hab' ich dem Blücher das Roß nieders gestochen; bei Leipzig hab' ich meinen Heinrich erschofsen . . . .

<sup>&</sup>quot;Andreas!" das ist sein Todesschrei gewesen. An dem hab' ich ihn erkannt. Mitten aus der Brust ist der Blutquell gesprungen. Jett kommt mir die Besinnung. — Mein Gewehr hab' ich um einen Stein geschlagen, daß es zerschmettert;

waffenlos bin ich in die Schlacht geraft; mit seinem eigenen Schwert hab' ich einem Franzosenführer den Schädel gespalten.

Was hat's genütt? Ich hab' boch gegen mein Vaterland gestritten, gegen die Brüder, die meine Sprache reden, während ich meine welschen Gefährten kaum verstanden. Und ich hab' meinen Heinrich erschossen Ach, wie spät gehen mir die Augen auf!

- Bift ein unerfahrner Mensch. Geh' nach Wien zum Rarl! - Du getreuer Hofer, hatt' ich Deinen Wink befolgt! -Deine Fahne ift gut gewesen, und herrlicher, als alle anderen im weiten Land. Bon der Stund' an, da mir der Glauben an fie aus dem Bergen geriffen worden, ift mein Unglück angegangen. Die Lieb' zur freien Welt hat mich in die Gefangenschaft gebracht; die Sühne meines eigenen Fehls hat mich in Noth und Qual geführt; die Treue zu meinem Feldherrn und die Sehnsucht nach einem Großen und Gemeinsamen hat mich zum Verräther meines Vaterlandes, zum Mörder meines Freundes gemacht. — Andreas, wenn dich schon die Tugend zum Berbrechen führt, wohin erft hätte dich bose Absicht gefturgt? — den treuen Führer haft du ftolz abgelehnt, da hat dir Erfahrung und Führung gemangelt. — Andreas! du haft dich dem Handwerk und der Wissenschaft und dem Soldatenleben zugewendet: Armuth. Wirrniß und Reue haft du geerntet. Fremde Menschen haben dich gehegt und gepflegt wie einen Sohn und Bruder: fie find dafür mighandelt worden. Du bringft der Belt und den Menschen nichts Gutes: Andreas, du muft in die tieffte Wildniß gehen und ein Ginfiedler fein! -

Im Sachsenlande, unter den Balten einer Windmühle hab' ich mir diese Wahrheiten gesagt. Und danach bin ich bavon, bin gestohen durch das Böhmen- und Desterreicherland,

bin nach vielen Tagen in die Stadt Salzburg gekommen. Daß in dieser Stadt mich armen, kranken, herabgekommenen Gesellen noch wer erkennen sollt', hab ich nicht gefürchtet. Im Peters : Friedhose liegt mein Bater begraben, den Hügel hab ich sehen wollen, ehe ich mir die Höhle suche in einer verlassenen Waldschlucht. Und wie ich so auf der kalten gefrorenen Erden liege und wieder einmal weinen kann aus dem Hezzen über mein noch so blutzunges und so unglückseliges Leben, da kommt ein Herr zwischen den Gräbern gegangen, frägt nach meiner Kümmerniß und schlägt die Hände zusammen. "Erdmann," rust er aus, "Sie hier? Und wie sehen Sie aus! Kaum vier Jahre davon und kaum mehr zu erkennen!"

Herr von Schrankenheim steht vor mir, ber Bater meines einstigen Zöglings.

Ich bin mit ihm zwischen den Hügeln auf und ab gegangen, hab' ihm Alles erzählt. Mit nassen Augen drückt mir der Mann Geld in die Hand: "Da, schaffen Sie sich Kleider und kommen Sie dann in mein Haus. — Einsiedler werden, pah, das ist kein Gedanke für einen jungen, braven Burschen. Ihre Kleinmuth müssen Sie überwinden, ein Weiteres wird sich geben."

Mit großer Angst bin ich in sein Haus gegangen; denn die eine Narrheit hab' ich noch nicht überwunden gehabt

Der Herr von Schrankenheim hat mich seinem Sohne vorgestellt. Das ist schon ein recht hochgewachsener, zierlicher Herr geworden. Die Hände am Rücken, hat er eine stille Berbeugung vor mir gemacht und nach kurzer Weile noch eine, und ist abgetreten. Hierauf hat mich der Vater in sein Arbeitsgemach geführt, hat mich auf den weichsten Sessel niedersitzen geheißen.

"Erdmann," hebt er nachher an zu reden, "ist es Ihr wahrhaftiger Ernst, daß Sie in die Wildniß gehen und Einsiedler werden wollen?"

"Das ist für mich das Beste," antworte ich, "ich tauge nicht unter die Menschen, die in Lust und Freuden leben; mich haben die wenigen Jahre meiner Jugend herumgeworsen in Irren und Wirren, von einem Land in das andere, und in der Bölker Noth. Herr, ich kenne die Welt und ich bin ihrer satt."

"Sie sind kaum an die vierundzwanzig Jahre und noch nicht auf der Höhe Ihrer Kraft; und Sie wollen verzichten auf die Dienste, die Sie den Mitmenschen würden leisten können?"

Da horchte ich auf; das Wort faßte mich an.

"Wenn Sie meinen, Sie haben bislang nur Uebles gestistet, warum wollen Sie sich aus dem Staube machen, ohne der Welt, dem Gemeinsamen auch das Gute zu geben, das gewiß in reichem Maße in Ihnen schlummert?"

Da erhebe ich mich von meinem Sitze: "Herr, so weisen Sie mir die Wege dazu!"

"Wohlan," sagt der Herr von Schrankenheim, "vielleicht kann ich es, wenn Sie wieder Platz nehmen und mich anhören wollen. — Erdmann, ich wüßte eine tiese und wahrhaftige Einsiedelei, in welcher man den Menschen dienen und vielleicht Großes für das Gemeinsame wirken könnte. Weit von hier, tief drinnen in den Alpen, dehnen sich zwischen Felsgebirgen große Waldungen, in welchen Hirten, Schützen, Holzschläger, Kohlenbrenner beschäftigt sind, in welchen auch andere Menschen wohnen, wie sie sich etwa redlich zurückgez zogen, oder unredlich geflüchtet haben, und die nun durch erlanbten oder unerlaubten Erwerb ihr Leben fristen. Wohl

wahr, es sind finstere Menschen, in deren Herzen das Unglück oder noch was Aergeres nagt. Sie haben weder einen Priester, noch einen Arzt, noch einen Schullehrer in ihrer Nähe; sie sind ganz verlassen und abgesondert, und nur auf ihre Undeholsenheit und auf ihr eigenes ungezügeltes Wesen anzewiesen. — Ich din der Eigenthümer der Waldungen. Ich habe seit längerer Zeit schon die Absicht, einen Mann in diese Gegend zu senden, der die Bewohner derselben ein wenig leite, ihnen mit redlichem Nathe beistehe und die Kinder im Lesen und Schreiben unterrichte. Der Mann könnte sich gar sehr verdient machen. Es sindet sich wahrhaftig so leicht Keiner dassür; es wäre denn Einer, der weltsatt in der Einsamkeit leben und doch für die Wenschen wirken wolle. — Erdmann, was meinen Sie dazu?"

Nach diesen Worten ist mir jählings gewesen, als ob ich sogleich meine Hand hinhalten und sagen müßte: Ich bin der Mann dazu. Mit den Zuständen dieser alten Welt zersallen, will ich in der Wildniß eine neue gründen. Eine neue Schule, eine neue Gemeine — ein neues Leben. Lasset mich heute noch hinziehen! — So ist das Feuer doch nicht ganz todt; es sind zuweilen aus der Asche noch Kunken gestoben.

"Wir haben den Winter vor der Thür," redet der Herr weiter, "Sie bleiben den Winter über in meinem Hause und pflegen reislicher Ueberlegung, und wenn wieder der Sommer kommt, und es gefällt Ihnen mein Antrag noch, so gehen Sie in die Wälder."

So oft ich im Vorzimmer ein Kleid hab' rauschen gehört, bin ich erschrocken, und letztlich hab' ich den Herrn gebeten, er möge mich über den Winter ziehen lassen; mit den Schwalben würde ich wieder kommen und seinen Vorschlag annehmen.

Er hat sich's nicht nehmen lassen, mir die "Mittel" für den Winter zu spenden; dann aber bin ich geslohen. Im Borsaale ist eine Frauengestalt gestanden, an der bin ich vorübergehuscht wie ein Wicht.

Einen Tag bin ich gewandert, bis in's Waldland an den See, wo meine Kindheit und meine Mutter begraben liegt. Und hier im Ort hab ich mir für den Winter ein Stüdchen gemiethet. Oftmals steige ich die Schneelehnen hinan und stehe unter bemoosten Bäumen, wo es mir ist, als sei ich einmal mit meiner Mutter, mit meinem Vater da gestanden; oftmals gehe ich über den gestornen See und denke em die Tage, in welchen ich im Kahn bei Bater und Mutter über die weichen Wellen gesahren bin. Das Abendroth ist auf den Vergen gestanden, der Sangschall einer Almerin hat an die Wände geschlagen. Mein Vater und meine Mutter haben auch gesungen. Das ist voreh gewesen; voreh . . . .

Ich bin in Frankreich auf der Festung gelegen; ich bin frank und sterbend in den Wüsten Rußlands geirrt, und nun leb' ich in dir, du mildes, trautes Stübchen am See. — Es wär' ja Alles gut, die Zeit der Noth versinkt, wie ein Traumbild; — nur du solltest nimmer aufgegangen sein, du unglückeliger Tag im Sachsenland, du wirst mich ewiglich brennen. — Heinrich, ich fürchte mich nicht vor deiner Grabgestalt; nur ein einzigmal trete zu mir, daß ich dir sag': es ist in Blindheit geschehen, ich kann nicht mehr anders — mit meinem eigenen Leben will ich's löschen...

Nun ist es gut. Ich habe mich seit vielen Tagen geprüft; habe mein Vorleben erforscht und es in kurzen Worten hier aufgeschrieben, auf daß es mir stets um so klarer vor Augen liege, wenn neue Wirrniß und Trübsal über mich

7

fommen wird. Ich benke wohl, daß ich die Schule des Lebens besser bestanden habe und noch bestehen mag, als die Schule der Bücher und todten Lehrsätze. Ich din zur Erkenntniß gestommen und mein Gemüth ist ruhig geworden. Wie ich meine Erlebnisse und Verhältnisse, meine Eigenschaften und Neisgungen genan überdacht habe, so glaube ich, es ist keine Vermessenheit, den Vorschlag des Freiherrn von Schrankenshein anzunehmen.

Bin ich von außen gleichwohl noch recht jung, von innen bin ich hochbetagt. Von einem alten Mann ein guter Rath darf wohl den Waldleuten willfommen sein.

Salzburg. Am Tage des heiligen Antoni von Radua 1814.

Es ist richtig, ich gehe in den Wald. Ich bin ausgerüstet und mit Allem fertig. Der Freiherr hat mir in Allem seinen Beistand zugesagt. Sein Sohn Hermann hat mich wieder mit einer freundlichen Verbeugung begrüßt. Der junge Herr ist ein wenig blaß; er wird viel lernen. Seine Schwester.... (Hier waren in der Urschrift zwei Zeilen so vielsach durchstrichen, daß sie vollständig unlesbar geworden sind.)

Meiner Muhme soll es wohl gehen. Ich habe ihr nicht das Leid anthun mögen, das sie bei meinem Aussehen und Borhaben empfunden hätte; habe sie nicht mehr besucht. Nun bläst das Posthorn. Lebe wohl, du schöne Stadt.

Schon drei Tage auf der Reise. Das ist doch ein freundlicheres Wandern, wie jenes auf den Wintersteppen.

Borgestern hat grünes Hügelland mit malerischen Gebirgsgegenden gewechselt. Gestern sind wir in ein breites Mosesger, Wathschutmeister. freundliches Thal gekommen. Heute geht es fort Berg auf und ab, durch Wälder und Schluchten und an Felswänden hin. Rett wird die Strafe allweg schmaler und holperiger; zuweilen müffen wir aus dem Wagen steigen und niedergebrochene Steinblocke beseitigen, daß wir weiter fahren können. Gemsen und Rehe sehen wir mehr, als Menschen. Die heutige Nachtherberge habe ich schuldig bleiben muffen. Die Gelonote, die ich bei mir habe, fonnen die Leute diefer Gegenden nicht wechseln. Ich hätte dem Wirth ein Pfand gelassen, aber er hat gemeint, wenn es sei, wie ich sage, daß ich in die Wälder der Winkelwässer gehe und alldorten verbleibe, so wurde sich wohl einmal eine Gelegenheit bieten, ihm den geringen Betrag juguschicken. Es fame ju Zeiten ein Bote aus jenen Walbungen gegangen, ber bies gerne besorge. - Die Geldnoten muß ich zurückschicken und um fleine Müngen bitten.

An diesem vierten Tage bin ich ausgesetzt worden.

Die Postkutsche ist ihren Weg weiter gerollt; ich habe noch eine Weile das helle Horn klingen gehört im Walbe, darauf ist Alles still gewesen und ich sitze da bei meinem Bündel, mitten in der Wildniß.

Durch die Waldschlucht rauscht ein Bach heraus, der die Winkel heißen soll, und dem entlang ein Fußsteig geht. Er geht über Gestein und Wurzeln und ist mit dürren Fichtennadeln vergangener Jahre besäet. Diesen Weg mußich wandeln.

Dort, durch die Wipfel sehe ich eine weiße Tasel blinken, das ist ein Schneeselb. — Und da drin sollen noch Menschen wohnen? — —

So weit hatte ich in den Schriften gelesen, da läutete es auf dem Thurme zum Zeichen der zwölsten Stunde. Gleich darauf klopfte es an's Fenster: Die Wirthin schicke mir einen Regenschirm, wenn ich zum Essen gehen wolle. — Es strömte der Regen und in zahllosen grauen Fäden rieselte es vom Dache.

Nach Tische las ich weiter.

## Im Winkel.

So will ich Alles aufschreiben. Für wen, das weiß ich nicht; etwan für den lieben Gott, wie dermaleinst das Briefslein, als mein Bater gestorben. All das Seltsame und Beswegende, das ich erlebe, müßt' mir das Herz zersprengen, dürft' ich es nicht ausplandern. Ich erzähle es dem Blatt Papier. Bielleicht findet sich dereinst ein Mensch, dem ich's mag vertrauen, und sollt' er mich auch nur zum halben Theil erkennen. Ihr stillen weißen Blätter wollt jetzund meine Freunde sein und theilnehmen an den Tagen, die mir nun kommen mögen. Ich trag heute noch ein frisches dunkles Haar, und ihr seid grau zumal; etwan überlebt ihr mich weit und seid mein zukünstig Geschlecht.

Ein Blättchen Papier kann älter werden, Wie das frischeste Maiblatt auf Gottes Erden, Wie das scinkeste Gemslein am Felsenwall, Wie das lockige Kind im lieblichen Thal. Ein Blättchen Papier weiß und mild Ist oft das treueste einzige Bild, Das der Mensch zurückläßt künstigen Zeiten, Da über seinen Stanb die Urenkel schreiten. Das Gebein ist zerstreut, der Grabstein verwittert, Das Haus zersallen, die Werke zersplittert; Wer weist in der ewigen, großen Natur, In der wir gewaltet, unsere Spur? Reue Menschen ringen mit neuem Geschick, Keiner denkt an die alten zurück. Da ist ein Blatt mit seinen bleichen Tintenstrichen oft das einzige Zeichen, Bon dem Wesen, das einst gelebt und gelitten, Gelacht, geweint, genossen, gestritten; Und der Gedanke, dem Herzen entsprossen In Schmerz oder Lust und tollen Possen, Sinkt hier nieder, und der Ewigkeit Kuß Berhärtet ihn zu einem ewigen Guß. D, möge er geläntert in fernen Zeiten Wieder in die Herzen der Menschen gleiten!

Meine Ankunft hier ist an einem Samstag gewesen. Als ich am Winkelbach hereingestolpert bin, ist mir schon hie und da fo ein Waldteufel begegnet, wie fie braun und bartig, voll Moos und Harz in ihren Lodenkitteln hier herumgehen. Sie find wie verbannte durraftige Baumftrunke, die nach einem frischen Erdboden suchen, auf dem fie wieder wachsen und gedeihen mögen. Da find fie gerne vor mir stehen geblieben, haben mit Schwamm und Stein Tabakfener geichlagen und mich finster oder verwundert angeschaut. Mancher Angen haben so Funten geworfen, wie ihre Fenersteine. Andere sind wieder treuberzig und weisen mir den Weg. Gin fehr derber und fehr ftammiger Buriche, der eine Rückentrage mit Sage, Art, Mehlkübel und anderen Dingen aetragen hat, ift, als er mich bes Weges schreiten fieht. mißtranisch beiseite gestanden und hat gemurmelt: "Gelobt sei Jesu Christ!"

"In Ewigkeit, Amen!" ift meine Antwort, und als er diese hört, wird er zutraulich und geht eine Strecke mit mir.

Endlich öffnet sich ein wenig das Thal. Es ist ein kleiner Kessel, in welchen aus verschiedenen Schluchten, und gar über das Gewände hernieder, das sich zu meiner linken Hand erhebt, mehrere Wässer zusammenkließen. Diese bilden die Winkel. Hier ist ein sehr dicker, oberseitig plattgehackter Baumstamm über den Bach gelegt, auf welchem der Fußsteig hinüberführt zu einem hölzernen Hause, das am Waldhange steht. Das ist die Försterschaft, das einzige größere Haus in diesen Wäldern. Weiterhin in den Gräben (Schluchten) und Hochthälern sind Hirtens oder Holzschlägerwohnungen, und jenseits der bewaldeten Bergrücken, wo schon große Blößen geschlagen sind und ein Kohlenweg angelegt ist, stehen Dörfer von Köhlerhütten.

Dieses kleine Thal heißen sie "im Winkel". Es ist noch fast ganz in seiner Urthümsichkeit, nur daß das stattliche Haus mit seiner kleinen, hänslichen Umgebung darin steht und der Fußpfad und der Weg dahin führt.

Das Försterhaus nennen sie auch das Winkelhüterhaus. Ich bin in dasselbe gegangen, habe in dem Flur mein Bündel auf eine Truhe gestellt und mich selbst daneben hins gesetzt.

Der Förster ist just mit Arbeitsleuten beschäftigt, die ihre Rait, das heißt, ihren vierwöchentlichen Arbeitslohn einsheben, wie es bei den Holzleuten so Herkommen ist.

Der Förster, ein sehr herrischer und ein sehr rothbärtiger Mann, hat die Leute gar ranh und kurz abgesertigt; und die Leute haben sich die Ranheit sehr gerne gefallen lassen und gar artig schweigsam ihr Geld eingestrichen.

Nachdem das Geschäft geschlichtet worden, steht der Förster auf und reckt seine stämmigen Glieder, die in echter und rechter Jägertracht steden. So trete ich jetzund zu ihm

und überreiche ihm ein Schreiben, das ich von dem Eigensthümer der Wälder mitgebracht habe.

In diesem Schreiben wird alles Wesentliche gestanden sein. Es ist mir eine gut eingerichtete Stube angewiesen worden. Eine kernige Frau, die da ist und umsichtig Alles ordnet, wie es ihr scheint, daß es nöthig und gut, ist mit in die Seiten gestemmten Armen jählings vor meiner offenen Thür stehen geblieben und hat laut und hell gerusen: "Ferum, jerum, so schaut ein Schulmeister aus?!"

Sie hat in ihrem Leben noch keinen Schulmeister gesehen. Ich bin bald eingerichtet, habe meine mitgebrachten Habsseligkeiten in Ordnung. Da tritt der Förster in meine Stube. Er hat schier höslich angeklopst. Er besieht meine Wohnung und frägt: "Ast sie Euch gut genug?"

"Sie ist gut genug."

"Seid Ihr zufrieden?"

"Ich hoffe, daß ich recht zufrieden sein werde."

"So wird es recht fein."

Darauf geht er mehrmals über die Dielen auf und ab und die beiden Hände in die Hosentaschen gesteckt, bleibt er letztlich vor mir stehen:

"Und nun seht zu, wie Ihr anheben und fortkommen mögt. Ich gehe morgen davon und komme nur jeden Samstag in das Winkel herein. Die übrigen Tage habe ich in anderen Gegenden zu schaffen, meine Wohnung ist in Holbenschlag, vier Wegstunden von hier. — Gleich eine Schule aufrichten, lieber Mann, das schlagt Euch wohl aus dem Kopfe. Erst müssen wir mit den Alten fertig werden. Ihr, ich sag's, das sind Steinschädel! Und daß Ihr's nur gleich wist, wir haben allerhand Leut' in unseren Wäldern. Nachweisen läßt sich Keiner was Arges, aber sie sind hergezogen von Aufgang

und Niedergang - wegweg, das weiß der Herrgott. Zumeist find es wohl Bauersleut' von den vorderen Gegenden herein, die sich in die Balder geflüchtet haben, um der Wehrpflicht an entrinnen. Giebt auch Gesellen unter ihnen, denen man in der dunklen Nacht nicht gerne begegnet. Wildschützen sind sie Alle. So lange sie nur auf das Thier des Waldes ichiefen, laffen wir fie frei herumgehen; das ift nicht zu ändern und man braucht ihrer Bande Arbeit. Wenn fie aber auch einmal einen Säger niederbrennen, dann laffen wir fie wohl aus dem Wald führen. Beweibet find die meisten, aber Reber hat die Seine nicht vom Traualtar geholt. Werdet Leute antreffen, die in diesem Sahrhundert noch keine Rirchenglocke gehört und feinen Chorrock gefehen haben. Werdet bald merken, was das bei den Leuten für Folgen hat. — Thut es, auf welche Weise Ihr glaubt, aber ihr mußt vorerft die Leute kennen lernen. Und wenn Ihr dann meint, Ihr würdet auf sie einzuwirken vermögen, dann werden wir Euch darin unterftüten. Ihr feid noch recht jung, mein Freund, gebt Acht und seid gescheit! - Wenn Ihr wollt, so nehmt Guch die erste Zeit einen Jungen, der Euch mit der Gegend bekannt macht. Und wenn Ihr was benöthigt, so wendet Euch an mich. Gehabt Euch wohl!"

Nach diesen Worten ist er davon gegangen. Das, scheint es, ift nun mein Herr; möge er auch mein Schützer sein!

Schon in der ersten Nacht habe ich in dem Strohbette sehr gut geschlafen. Das Rauschen, das vom Bach heraufstommt, thut mir wohl. — Es ist der Brachmonat, aber die Sonne kommt sehr spät über den Waldberg herauf, daß sie freundlich in meine Stube luget.

Ich bin des Morgens hinaus in das Freie gegangen. Wie ift es da frisch und grün und thauschimmernd, und an

ben Waldbergen, so weit sie von dem engen Thal aus zu sehen, spinnt sich das bläuliche Sonnentuch über die schattigen Lehnen. Gegen die Abendseite hin streben die Besten der Felsen auf, und oben am Rande stehen wie Schildwachen verwitterte Fichtenzwerge in die tiese Bläue des Himmels hinein. Der Rand da oben soll aber noch lange die höchste Zinne nicht sein. Darüber kännen erst die Matten der Almen, wo jetzt in Sträuchen die rothen Rosen blühen sollen; hersnach kämen wieder Felswände, an denen das milde Edelweiß prangt und die rothen Tropsen der Kohlröschen zittern, wie ich das als Studiosus auf Aussschien mehrmals gefunden habe. Ueber diesen Felsen legt es sich wohl hin in weiten unwirthlichen Feldern des Schnees und des Gises, wie ich sie gestern als eine weiße Tasel schniumern hab' gesehen.

Wenn ich in meinen Aufgaben hierunten glücklich bin, so will ich einmal emporsteigen zu den Gletschern. Und über den Gletschern ragt letztlich der grane Zahn, von dessen Spite aus, wie mir meine Wirthin hat gesagt, in weitesten Beiten das große Wasser soll zu sehen sein. Bin ich glücklich hierunten, so gönne ich mir, daß ich von dem hohen Verge aus einmal das Meer anschaue.

Ich bin in Krieg und Sturm durch die halbe Welt geraft und hab nichts gesehen, als Stanb und Stein; und jetzt im Frieden der Einsamkeit geht mir ein Ange auf für die Schöpfung.

Aber — Wildschützen, Soldatenschüchtlinge, wilde Gesellen, denen man zur Nacht nicht gerne begegnet! — Andreas, das wird ein heißes Tagwerk geben!

## Urwaldfrieden.

Mir ist es schon recht im Walde. Die wenigen Leute, die mich in den Wald gehen sehen, lugen mir nach und können es nicht verstehen, daß ich ein junger Bursche so in der Einschicht herumsteige. Ei ja freilich, ich werde von Tag zu Tag jünger und hebe an zu blühen. Ich genese. Das macht die frische, urthümliche Schöpfung, die mich umwebt.

Gefühlsschwärmerei treibe ich nicht. Wie er einzieht durch die Augen und Ohren und all die Sinne, der siebe, der schöne Wald, so mag ich ihn genießen. Nur der Einsame sindet den Wald; wo ihn Mehrere suchen, da flieht er, und nur die Bäume bleiben zurück.

Sie sehen den Wald vor Bäumen nicht. Ja, noch mehr, oder zwar noch weniger, sie sehen auch die Bäume nicht. Sie sehen nur das Holz, das zum Zimmern oder Berkohlen, das Reisig, das zum Besen dient. Oder sie machen die grauen Augen der Gelehrtheit auf und sagen: Der da gehört in diese Klasse, oder in diese — als wie wenn die hundertjährigen Tannen und Eichen lauter Schulzbuhen wären.

Mir ist es schon recht im Walde. Ich will, so lange ich ihn genieße, von seinem Zwecke, wie diesen Zweck die Gewinnsucht der Menschen versteht, kein Wort noch gehört haben; ich will so kindlich unwissend sein, als wär ich erst heute vom Himmel gefallen auf das weiche, kühle Moos im Schatten.

Ein Netz von Wurzeln umgiebt mich, theils saugt es aus der Erde seinen Bäumen die Muttermilch, theils sucht es den Moosboden und den Andreas Erdmann darauf mit sich zu verslechten. Ich ruhe sanft auf den Armen des Netzes — auf Mutterarmen.

Gerade empor ragt der braune Stamm der Fichte und reckt einen reichen Kranz von knorrigen Aesten nach allen Seiten. Die Aeste haben lange, graue Bärte — so hängen die filzigen Flechtensahnen nieder von Zweig zu Zweig. Wohl geglättet und balsamtriesend ist die silberig schimmernde Tanne. In den rauhen, surchigen, verschnörkelten Kinden der Lärche aber ist mit den geheimnisvollen Zeichen der zahls sosen Schrammen die ganze Weltlegende eingegraben, von dem Tage an, als der verbannte Brudermörder Kain zum erstenmale unter dem wilden Astgessechte der Lärche geruht hat, bis zur Stunde, wo ein Anderer, auch ein Heimatsloser, den Wohldust der weichen, hellgrünen Nadeln friedlich trinkt.

Dunkel ist's, wie in einem gothischen Tempel; der Nadelwald baut den Spisbogenstyl. Obenhin ragen die hunderttausend Thürmchen der Wipfel; dazwischen nieder auf den schattigen Grund leuchtet, wie in kleinen Täfelchen zersichnitten, die tiefe Himmelsbläue. Oder es segeln hoch oben weiße Wölklein hin und suchen mich zu erspähen, mich, das Würmchen im Waldfilz, und wehen mir einen Gruß zu — von . . . Nein, sie ist geborgen unter stolzem Dache von Menschenhaud; ihr Wolken habt sie nicht gesehen, oder habt ihr sie? — Uch, sie wehen von fernen Deden und Meeren.

Da flüstert es, da säuselt es; es sprechen miteinander die Bäume. Es träumt der Wald.

Eine schneeweiße, große Blüthe weht heran; blühen die Nadelwälder denn nicht in den Blutstropfen ihrer purpurnen Zäpfchen? Woher die weiße Blüthe? Es ist ein Schmetterling, der sich verirrt von seiner sonnigen Wiese und nun im Dunkel des Waldes angstvoll gautelt.

Wer bricht aber in den verwachsenen Kronen die Aeste entzwei, daß sie krachen und prasseln und in dürren Strünken niedertänzeln? Ein Habicht brauft dahin mit einem grellen Psiss und ein armes Walbhuhn muß sein Leben enden. Alle Wildtauben sind auf und girren ihr Sterbegebet — da knallt es, und nieder inmitten des schimmernden, wogenden Kranzes der Tauben stürzt der getroffene Raubvogel. Unterwegs zum Grab will seine Klaue noch ein Opfer haschen und in dem brechenden Auge funkelt lange noch die Kanbgier.

All mein Lebtag hab ich keine so merkwürdige Webematte gesehen, als dieses bunte, wunderdare Flechtwerk des Moosbodens. Das ist ein Wald im Aleinen und in dem Schoße seines Schattens ruhen vielleicht wieder Wesen, die wie ich das ewige Gewebe der Schöpfung betrachten. Hei, wie die Ameisen eilen und rennen, wie sie mit ihren haarbicken Armen der kleinen Dinge kleinste umklammern, mir ihrem ätzenden Saft alles Feindliche zu vergisten meinen; sie wollen gewiß auch noch die Welt gewinnen vor dem jüngsten Tag.

Ein glänzender Käfer hat ihnen lange zugesehen, er denkt verächtlich über die mühjam Kriechenden, denn er selbst hat Flügel. Jetzt flattert er übermüthig empor und sunkelnd freist er hin, und plötzlich ist er umgarnt und gefesselt in Stricken. Die Spinne hat an diesem Dinge schon lange still und emsig gearbeitet; ein Schleier, wie zarter keiner gesslochten wird auf Erden, ist des strahlenden Käfers Leichenskleid geworden.

Die Böglein im Geäfte wollen auch ihr Kunftwerk ftellen; sie flechten, wo das Reisig am dichtesten ist, aus Halmen und Zweigen ein Wiegenkörbchen für ihre liebe Jugend. Und wenn ihnen die Sonne just recht am Himmel steht, so singen und jauchzen sie bei ihrer Arbeit, daß es in allen Nadeln und Bäumen wiederklingt, sonst aber hocken sie im Nest und schnäbeln und legen die zarten, buntstreissigen Gier.

Ob es denn wahr ist, daß sich derselbe eine rothe Faden fortspinnt durch alle Geschlechter des Menschen- und Thier-reiches bis hinab zum allerkleinsten Wesen? Ob denn Alles nach dem einen und selben Gesetze geht, was der König Salomon gethan auf seinem goldenen Throne, und was die träge sich wälzende Kaupe thut unter dem Stein? Das niöcht' ich wohl wissen.

Husch, dort hüpft ein Hase, bricht sich der gekrönte Hirsch Bahn durch das Gestrüppe. Zeglicher Strauch thut auch so geheimnisvoll, als ob er hundert Leben und Waldzeister in sich verberge. Zetzund höre ich das Läuten der Hummel. Wenn in diesen Wäldern einmal eine Kirche gebaut würde und eine Glocke auf den Thurm käme — so müßte sie klingen. — Auf dem Erdgrunde liegen die scharf geschnitztenen Schattengestalten und darüber hin spinnen sich die Saiten des Lichtes. Und die Finger des Waldhauches spielen in diesen Saiten.

Ich trete hinaus in die Lichtung. Ein zitternder Luftshauch rieselt mir entgegen, schmeichelt mit den Locken, füßt die Wangen, daß sie röthen. Hellgrünes Haidegebüsch mit den rothen Blüthenglöckhen der Beeren hier, und dunkels glänzendes Preiselbeerkraut, der immergrüne Lorbeer unserer Alpen für den würdigen Dichter des Waldes, so einer zur Welt geboren wird. Die Waldbiene surrt herum auf den Sträuchen und jedes Blatt ist für sie ein gedeckter Tisch.

Und über dieser dämmernden, duftenden Flur erhebt sich ein schwarzer Strunk, mit dem gehobenen Urm seines kahlen

Astes trotig dem Himmel drohend, weil dieser durch einen nächtlichen Blitsstrahl ihm das Hanpt gespalten. Und es erhebt sich dort graues, zerklüftetes Gestein, in dessen Spalten sich beshende die Eidechse birgt, und die schimmernde Natter, und an dessen Fuße die breiten, durchbrochenen Blätter der Farrnsträuter, und die blauen, allsort grußschwankenden Hütchen der Enziane wuchern. Weithin, wo sich die Quelle besreit und aus ihrem dunkelschattigen Grunde schimmert, wachsen an ihrem User die tausend Herzen des Sauerklees und der heilsamen Wildkresse, die der Hirsch so gerne pflückt und das Reh, auf daß sie ihre Lunge nicht verlasse zur gefährlichen Stunde der Flucht.

An der Lehne neben Dornstrauch und wilden Rosen liegt vom Sturme hingeworfen seit vielen Jahren das Gerippe einer mächtigen Fichte, schier weiß, wie Elsenbein. Hoch ragen ihre Wurzeln auf, wie einst ihr Wipfel, und eine Schnecke hat sich verirrt in einen starren Zweig der Wurzel hinaus und kann ihren Weg zum Erdreich kaum sinden.

Wo kein Weg geht, bort geht der meine — wo es am steilsten ist, wo das Gefilze der Erlenbüsche und Dornsträuche am dichtesten ist, wo die Hundsbeere wächst, wo die Natter raschelt im gelben Buchenlaub des vergangenen Jahres. Wildhühner erschrecken vor mir und ich vor ihnen, und meine Füße sind das Elementarunglück der Ameisen, und mein vorsdringender Körper ist die Geißel Gottes der Spinnen, deren Bau zugrunde geht an diesem Sommertage.

Es ist eine Lust, so in die Wildniß zu dringen, in's Dämmerige und Ungewisse hinein; was ich ahne, reizt mich mehr, als das, was ich weiß; was ich hoffe, ist mir lieber, als das, was ich habe. Vielleicht geht es vielen Anderen auch so.

Ich stehe am Rand einer grünen Wiese, die von jungem Fichtenwalde umfriedet ift. In meiner nächsten Nähe, aus dem Dicicht ift ein Thier aufgefahren, welches in Sprüngen über die Wiese hinsetzt und am jenseitigen Rande stehen bleibt. Es ift ein Reh. Dort fteht es nun, halt hoch seinen Ropf und lauert. Ich halte mich wie ein Baumstrunk, Ich dürste fonft nicht nach Blut, es wäre denn bisweilen nach dem der Trauben — aber jett folge ich einer angebornen Reigung des Menschen, hebe meinen Wachholderstock, lege ihn an die Wange, wie ein Gewehr, und ziele gegen die Bruft des Wilbes. Das steht bort, etwa hundertzwanzig Schritte von mir entfernt, und blickt zu mir herüber. Es weiß recht gut, daß ein Wachholderner nicht losgeht. Endlich hebt es zu grafen an. Ich fetze ben Stock wieder zur Erbe und trete weiter auf die Wiese hinaus. Das Reh hebt rasch fein haupt und ich meine, jetzt und jetzt werde es davonstieben. Aber es eilt nicht, es lect an seinem Hinterkörper, und mit seinem Rufe fraut es sich hinter den Ohren — dann sieht es mich wieder an und beginnt zu grafen.

"Rehlein," sage ich, "du vergissest den schuldigen Respect gegen den Menschen! Hältst du mich nicht für fähig, dir gefährlich zu werden? Mich wundert's, hier zu Lande streisen Jäger und Wildschützen. Du scheinst soust kein heuriger Hase zu sein, stellst dich aber sehr unerfahren. Unter uns Leuten würde man ein solches Betragen Dummheit nennen."

Das Thier graft ganz allmählich gegen mich heran, hält nicht selten ein, um mich anzuschauen, wirft aber stets erschrocken den Kopf in die Höhe, so oft es von irgend einer andern Seite ein Geräusch hört, und bereitet sich zum Sprunge. Es muß was wittern, denn einmal macht es ein paar große Sprünge, wodurch es mir aber noch um mehrere Schritte näher kommt. Dann beruhigt es sich wieder und graft mit Hast und Lust. Die Ohren sind immer gespitzt und das ganze Wesen ist ein Vild ängstlicher Wachsamkeit und Flucht-bereitschaft.

"Du weißt es doch," sage ich — "daß du in Feindesland bist? Keine Minute sicher vor dem Schuß — das muß wohl recht bange machen."

Ich rücke ihm allmählich näher; das Reh beachtet es nicht und graft mir entgegen. Oft hält es ein und sieht mich an mit Ruhe und Vertrauen, während es jeder anderen Richtung mit ängstlichem Mißtrauen zu begegnen scheint.

"Mich freut es ungemein," sage ich, "daß du mir nicht abgeneigt bist. Es läßt sich nicht leugnen, daß ich zu jenen Ungeheuern gehöre, die auf zwei Beinen gehen. Aber alle Zweibeinigen sind nicht gefährlich. Ich schon gar nicht, ich habe vorhin ein oder zwei Verslein gedichtet, wenn ich sie dir vorsagen darf . . ."

Da macht das Thier im Schreck einen weiten Sprung abseits.

"Es wäre nicht lang gewesen," sage ich bedauernd, daß ich das Reh verscheucht, aber es kommt mir grasend bald wieder näher.

"Es ist nicht schlau von dir, daß du mich fränkest. Das Lied ist für meinen Schatz gemacht. Es lebt irgendwo Eine, die ich im Grunde des Herzens lieb habe, aber kein Mensch ahnt es, und sie selber auch nicht. Da habe ich ihr benn diese Verse gedichtet. Sie müssen aber wieder vergessen werden. — Wie hältst du's in solchen Sachen? —"

Das Thier tritt mir wieder um zwei Schritte näher und hebt zu schnuppern an. Da wird mir ganz vorwitig zu Muthe.

"Liebes Reh!" sage ich und halte ihm die Arme entsegen. "Ich kann nicht sagen, wie du mich anmuthest. Hätte ich was bei mir, ich schösse dich nieder. — Nein, von mir sürchte nichts. Ich schieße nimmer. Du athmest dieselbe Luft, wie ich, dein kleines Ange sieht denselben Sonnenschein, wie ich — dein Blut ist so warm und so roth, wie das meine — warum soll ich dich umbringen? — Einmal habe ich zwar zu mir gesagt: Bist ein niederträchtiger Bursch! — 's ist schon lange vorbei und seither Manches geschehen, was dasür, und Manches, was dawider spricht. Aber aus Passion bringe ich nichts um. In der Nothwehr ist's was anderes, da achte ich kein Leben, außer das meine; und wenn ich Hunger habe und eine Büchse, so schieße ich dich doch nieder, da hilft dir Alles nichts."

Trotz alledem kommt das Rehlein immer näher auf mich zu. Ich stehe wie eine Säule da und zehn Schritte vor mir das Thier und sieht mich an. Es ist mir schier unheimlich. Das muß kein rechter Mensch sein, zu dem das Wild sich gesellt . . .

"Du bift neugierig," sage ich, "wie sich so Einer von der Nähe anschaut. Run, betrachte mich nur recht. Aber diese Lappen aus Leinwand und Wollenzeug gehören nicht dazu. In Wahrheit sehen wir anders aus. Und wenn Du uns sähest so nacht und bloß, wie du selber bist, alle Angst und Furcht müßtest du vor uns verlieren. Von Haus aus können wir nicht schießen, können nicht so lausen, wie du, können uns nicht nähren von diesem Araute, können nicht wohnen im Dickicht. So armselig sind wir. Wir — so heißt es — hätten es wohl einmal gekonnt, aber in dem Maße, als unsere Vernunft gewachsen, sei unser Körper abhängig geworden, sei sein und empfindlich und verweichlicht und schwächlich geworden.

Und wenn es so fortgeht, löft sich der ganze Mensch in Geist auf; dieser wieder muß vergehen, wie die Flamme stirbt, wenn Docht und Del verzehrt ist. — Dann sind wir fertig und ihr kommt an unsere Stelle."

Der ganze, aschgraue Leib des Thieres ist schön, kräftig und geschmeidig; wenn es den Kopf recht hoch erhebt, ist es sast stolz und seine Augen sehen so klug und gutmüthig auf mich her.

"Ich weiß nicht," sage ich, "ob denn du auch immer suchest, ohne zu wissen, mas; ob du dich abmühest Taa und Nacht, um ein Gut zu erreichen, das bich dann, wenn du es besitzeft, doch nicht befriedigt. Ich weiß nicht, ob der Haß es ist, der dich belebt, der Ehrgeig, der dich jagt und peitscht, die Liebe, die dich unglücklich macht, die Luft, die bich tödtet. Bei uns ist es so. — Run stehen wir beide uns gegenüber und bliden uns an. Bedauere ich dich. ober bedauerst du mich? Du haft und genießest voll, was bu haben und genießen fannst; uns werden die fugen Freuden bes Herzens von der Härte und Erbarmungslofigkeit des Berftandes und auch der Vorurtheile vergällt. Unfer Fühlen artet in Denken aus, und das ist unser Unglück. Wollen wir noch was Gutes haben, so mussen wir uns Euch nähern. — Bas? Du schüttelft das Haupt, du verneinst es. Reh? Du möchtest am Ende gar auch ein Mensch sein? Nein, so weit bift du noch nicht vorgeschritten, daß du unzufrieden wärest. Deine Roth ift ber Jäger, so wie die unfere - ber Menich. Uns drohen die größten Gefahren von Unseresgleichen. Ist dir das neueste Wochenblatt ichon gu Gefichte gefommen? Gi fo, du liefest feine Blätter, du friffest sie. Ist auch gefünder, nur vor Zeitungsblättern hüte bich, die find giftig. Gie maren es nicht, aber fie faugen

das Gift aus dem Boden, auf dem sie stehen, aus der Lust, die sie umweht, aus der Zeit, der sie dienen. — Gottlob, daß sie in den Winkelwäldern nicht wachsen. Da wächst der Sauerklee, und das ist was für dich, und der Pilzling, das ist was für mich. Uebrigens, mein liebes Ricklein, wie lange werden wir denn hier stehen bleiben? Wie steht's mit dem Ausderhandsressen?"

Ich reiße Gras aus dem Boden, ein Geschäft, das mein Reh mit Kennerauge verfolgt.

— Knallt ein Schuß. Ein kurzes Pfeiscn ist durch die Luft gegangen, das Reh hat einen hohen Sprung gemacht — und läuft nachher mit vollster Entsaltung seiner Schnellkraft über die Wiese und schnurgerade in's Dickicht hinein.

Im nahen Gestämme verzieht sich langsam der schweselige Rauch. Ich eile, den Wildschützen zu suchen, um ihn dem Gericht zu überliefern, weil er geschossen, und um ihn freiszubitten, weil er nicht getrossen. — Ich sehe weder den Schützen, noch das Reh, und ich bin rasend in dem Gedanken, das Reh könne mich für den Mitschuldigen, für den Verräther oder gar für den Meuchelmörder halten, und ich will in seinen Augen weder ein schlechter Freund, noch ein schlechter Schütze sein.

— Was nütt all' das? Der Schwärmer hält nicht vor; im Spätherbste, wenn mir, wie ich es verhoffe, der Rehbraten auf den Tisch kommt, werden die freundschaftlichen Gefühle sicherlich wieder erwachen, aber nicht aus dem Herzen werden sie kommen, sondern aus dem Magen. —

Der Mensch kann ein Schelm werden, und das ist bisweilen gut. Es hat ja nicht gar lange angehalten. Balb ist wieder was Anderes da. Das jauchzende Brüllen eines Stieres hallt heran, oder das Schellen und Meckern einer Ziege. Der Hirtenjunge hüpft herbei. Mit den Wachholdersträuchen mag er nichts zu schaffen haben, die Nadeln stechen, die blauen Beeren sind bitter. Aber Erdbeeren pflückt er in die Haube, oder, was ihm lieber ist, in den Mund. Dann pflückt er das schmale, spitzige Blatt vom Bocksbartkraut, führt es zur Lippe und bringt durch dasselbe einen Pfiff hervor, der weithin hallt in den Hängen und den in der Ferne andere Hirtenjungen wieder zurückgeben. Das ist dem Völksein des Waldes das Zeichen seiner Brüderlichkeit.

Durch das Himbeergestrüppe windet sich ein Waldrauchssammler, der aus dem Ameisenhausen die Harzkörner hervorsichafft. Aus diesen Harzkörnern bereitet er den Weihrauch, das wundersame Korn, dessen Wolkenschleier der Sterblichen Augen bezaubert, daß sie hinsinken vor das Opserbrot und den Herrn sehen.

Am Rain bei purpurnen Eriken, unter Brombeerlaub wuchert die Süßwurzel; das ist des Hirtenknaben leckeres Gewürze, und auch die Sennin nascht gerne davon, auf daß sie eine klingende Stimme kriege zum Jodeln auf der Alm. Der Sennin — merk' ich — geht es oft sonderbar, wohl hat sie viele, gar rechtschaffen viele Worte auf der Zunge, aber das rechte für ihre Herzenssust ist nicht dabei, und so drückt sie sich denn anders aus und singt ein Lied ohne Worte, das sie hier, so weit es klingt, den Jodler heißen.

Ich ziehe durch einen von Wildwässern des Kares ausgerissenen Hohlweg abwärts. Bäume und Sträuche wölben ihn zu einer Lanbe. Ein fühler Lufthauch fächelt, da stehe ich am schattigen Ufer eines Waldses. Finsteres Gewände und schlanke, braune Stämme des Urwaldes schließen ihn

ein. O, so still — so still ist's über dem See. Das verlorene Blatt einer Buche oder Eiche raschelt heran, ich höre jenes ewige Klingen der tiefsten Lautlosigkeit.

Es ist wo ein Glöcklein im Weltenraum, wir wissen nicht im Erdengrund hienieden, oder im Sternenkranze — das ruft uns allerwege. Und zur geruhsamen Stund' erfaßt unsere Seele den traulichen Klang und sehnt sich . . . . und sehnt sich

Urwaldfrieden, du stille, du heilige Zuflucht der Berwaisten, Verlassenen, Verfolgten — Weltmüden; du einziges Eden, das den Glücklosen noch geblieben! —

Horch, Andreas! Hörst Du noch das Klingen und Hallen des wortlosen Liedes? Das ist das Gotteslied der Hirten. — Hörst Du auch das ferne Pochen und Schallen? Das ist der Holzhauer mit der Axt — der Engel mit dem Schwerte.

## Bei den Birten.

Das Hirtenvolk ist das erste gewesen. Die Hirten sind von den Menschen, denen man in diesen Waldbergen begegnen kann, die harmlosesten. So habe ich mit dem Hirtenvolke angefangen.

Hab jetztund auch schon ein gut Stück Schäferleben ausgekundschaftet. Bis auf die Zweie oben in der Miesenbachhütte sind sie aber nicht allhier daheim; die Hirten sind nirgends recht daheim, sind Wandersleute. Zur Winterszeit leben sie in den unteren, vorderen Gegenden, hausen in Bauernhösen, benen sie angehören. Sie leben bei den Menschen und schlasen bei den Nindern und Ziegen. Dann kommt das Frühjahr; die Aehren auf dem Felde gucken schon ein wenig aus den grünen Hüssen hervor und gen Himmel auf, zu sehen, ob nicht die Schwalben schon da. Die Frühlingsgiesbäche schwinden und trocknen. — Jetzt thun sie ihren Viehstand aus dem Stall und ziehen selbander den Almen zu. Die Kühe tragen klingende Schellen, die Kalben und Stiere tragen grünende Kränze, wie am Gottsleichnamstag die Menschenkinder.

Bei dem Auftriebe zur Alm, wenn junge Leute und Minder mitsammen wandern, geht das Bekränzen ohn' Aergerniß ab; wenn aber nach vielen Flitterwochen auf lichten Höhen die Rinder zum Spätherbst wieder mit frischen Kränzen zurück in's Thal kommen, so trägt nicht immer auch die Sennin den grünen Zweig noch im Haar. Auf der Alm giebt es viel Sonne und wenig Schatten, und das frische Wasser muß der Almbub weiten Weges herbeischleppen — da verdorrt bigott nichts leichter als so ein zart Sträußlein im Lockenhaar.

Bur lieben Sommerszeit ist es da oben gut sein. So sind sie denn gut und froh, und ich — wahrhaftig und bei meiner Treu, ich bin's mit ihnen. Gram und Herzweh sind wie Glashauspflanzen, die wollen in der frischen Alpenlust nicht gedeihen. Gar der Alte, der sonst brummbeißige Ochsenshalter, der seine schwerfällige Schaar auf den Almen weidet, hat ein lustig Pseislein bei sich, das trotz der heisergewordenen Lunge des Alten noch rechtschaffen hell mag jauchzen. Allersweil singen und blasen, sonst wird er mager, der arme, einssame Narr, und das Dechslein nicht fett.

Und in der Sennerei, da ist's gut bestellt; da ist hübsch Alles beisammen. An dem Herd mit der Flamme und den rußigen Töpsen sitzt die Häuslichkeit. Vor dem wackelnden Tisch an dem kindisch aufgeputzten Hausaltar kniect die Religion. Und wo die Bettstatt steht, da hätte Gott nichts Besseres mehr hinzustellen vermögen. Aus rauhen Brettern ist das Bett gezimmert, mit Moos und Binsen gesüttert — so muß es sein, soll die junge Almerin fröhlich darin träumen. In der Nebenkammer stehen Kübel und Töpse; da ist das Milche und Buttergeschäft, dessen Erträgniß dem Eigenthümer der Sennerei redlich zugeliefert wird.

Die ganze Wirthschaft schließen vier Holzwände ein, in denen die Almerin nächtlicherweile das Goldmännlein klöpfeln hört; dieses Alöpfeln bedentet ihr die Erfüllung des geheimsten Herzeuswunsches. — Ich habe der gläubigen Aga nicht sagen mögen, daß ich meine, das klöpfelnde Goldmännstein dürft' ein fleißiger Holzwurm sein. Was der tausend gingen auch den Holzwurm ihre Herzeuswünsche an! Diese werden aber doch erfüllt; die einfältigen Leute da hernm haben lauter Wünsche, die erfüllbar sind. Und wie die Maid in der Hütte, so schlummert im Stall die Heerde und der Hirtensbursche ruhigen Gewissens.

Am Morgen, da schreit die helle Sonne zum Fenster herein. Sie schreit, es sei Zeit! Da will die Sennin mit dem Kübel in den Stall, wo unter vier Füßen die weißen Milch- und Butterbrünnlein fließen Auf die Milch wartet schon die Flamme des Herdes und auf die Suppe der Hirtenbursche. Er jodelt und jauchzt, da vergeht die Zeit. Das Sinfachste aber ist schon, wie's der Berthold macht: er legt sich unter die Bäuche der Kühe und trinkt das Frühstückgleich aus dem Euter heraus.

Just bei dem Berthold und der Aga in der Miesenbachhütte hab ich meine Erfahrungen gemacht. — Nimmt nach der Morgensuppe die Aga den Korb auf den Kücken und steigt hinab gegen die Futterwiese der Thalmulde, auf baß sie als sorgsame Hausfrau ihrem vierfüßigen Gesinde den Tisch bereite, bei dem es sich melken läßt. Mahl hält die Heerde den ganzen Tag; schon zur Morgenfrühe leitet sie der Berthold auf die thaufrische Weide.

Ich habe zu solcher Stunde einmal der Aga zugehört. Sie trillert und singt und ich schreibe mir so Sachen gerne auf:

> "Ban da Winkelboch va Milch wa, Und da Hochkogl va Butta, Und 's Winkelthol vul Sterz dazua, Däs war a Fressu, mei Bua!"

Der Berthold hört's, besinnt sich nicht lange; auf ein so sachlich Lieb gehört ein noch sachlicheres. Er steht auf ber Wand und singt bem Mädchen zu:

"Ban dei roth's Hor va Guld wa, Und dei Kröpst vul Thola, Und dei Miada vul Edsstoan, Däs wa ma recht, däs kunt's thoan!"

## Und d'rauf fie:

"Die Thola thatu bih judu, Die Edistoan thatu bih bruckn, A guldanas Hor war olls z'viel zort Kii dein borstadu Bort."

O, sie bleiben einander nichts schuldig, sie wissen zu fechten.

Wie es aber nur kommen mag, daß im Waldland für Lieb' und Zärklichkeit nicht so viele und gute Worte wachsen wollen, als für Spott und Posse? Ist schon die Lieb' da unten nicht gar geschwätzig, so ist sie hieroben bei den Legföhren und Kohlröschen stumm wie der Fisch im Wasser. Der Kuß wird hier auch nicht so gepflegt, wie anderswo. Es ist, möchte ich sagen, als wie wenn sich das warme Blut

nicht Zeit nehme, bis an die Lippen heraufzusteigen zu einer Zeit, wo es anderwärtig so viel zu thun giebt. In die Arme fährt Alles hinaus und weiß sich so ein verliebter Bursche mit seiner Empfindung nicht anders zu helsen, so saßt er sein Mädchen, wie der Müller den Kornsack, und schwingt es hoch in die Luft und thut ein Jauchzen dabei, daß schier die Wolken auseinandersahren, wenn welche am Himmel stehen.

Der Berthold macht es um kein Tüpfelchen anders. — Es sind zwei junge, blutarme Leute, auf der einsamen Alpenshöh' sich selbst überlassen. Was ist da zu beginnen? Je nun, je nun, ich denk', für mich dieweilen noch gar nichts.

#### Bei den Waldteufeln.

In dieser Wildniß giebt es Gewerbe, von denen ich keine Ahnung gehabt habe. Buchstäblich von der Erde, von dem Gesteine heraus graben die Leute ihr Brot. Und von den Bäumen schaben sie es herab, und aus dem allebendigen Ameishausen wühlen sie es hervor, und aus wilden, ungenießbaren Früchten zwingen sie es durch die hundertfältigen Mittel ihrer Schlauheit. Daß der Mensch doch so Alles zu sinden und zu nüßen weiß! Hat er aber schon Alles gefunden und genützt? Und die Bedürfnisse, sind sie schon dagewesen ehe die Mittel gefunden worden, oder sind sie die Folgen der errungenen Dinge? — Wäre das Letztere der Fall, ich hielte die tausenderlei Errungenschaften sür keinen Gewinn.

Die verkommenen ober verwegenen "Waldteufel" stehen mit den Menschenschaaren draußen in engerer Verbindung, als man meint, und als sie es vielleicht selbst ahnen mögen. Ei doch, sie wissen es gar wohl. Da ist gleich der Wurzner. Seine Lobenkutte geht ihm schier bis zu den Waden hinab; sein Hut ist ein wahres Familiendach, das aber stellenweise schon durchlöchert ist und bricht. Schon von weitem kennt man ihn. Da oben im Gestein klettert er herum und wühlt mit seinem krummen Stecheisen die Speikwurzel hervor. Dabei brummt er denn gar zuweilen das Liedchen:

"Ban ih speikgrobn thua Auf der Olm, do herobn, Do denk ih gern auf d'Weibaleut. Daroth's es, wo da Speik hinkimmt? In's Türknlond für d'Weibaleut, Damit s' an bessern Gruchn kriagn, Im Türknland, de Weibaleut!"

Ich weiß es noch nicht, ob es wahr ist, daß Speit von hier in die Türkei wandert. Aber sie glauben es und so ist es ihnen so viel als wahr. Dieses stolze Bewußtsein des Wurzners, daß er die Frauenwelt des Morgenlandes in einen besseren Geruch bringe, wird angesochten.

Dort auf der Felswand steht ein alter Gefährte, der hört das Lied; er häckelt die Messinghäftchen seines Wamses auf und öffnet seinen Mund:

"Banft ollaweil auf die türkischn Beibaleut denkst, Du Lota, so woaß ma's schon! Geh gwürz dih liaba selba Mit Speik auf der Osm, Leicht stehts da besser on!"

So necken sie sich, und das ist ihre harmsose Seite. Aber der Waldteusel hat seinen Pferdesus. Der rechte Waldsmensch hat einen doppelläufigen Augelstutzen; der eine Lauf heißt "Gemsennoth", der andere "Jägertod". Könnt' er schreiben, mit seinem krummen Messer hätte er diese Namen

in den Stahl gegraben; aber, er merkt fich's im Ropf, das von Gemsennoth und Jägertob.

Längst hätt' er das Graben aufgegeben und wollt' ganz dem Wildern leben, aber er vermeint, unter den Steinen und Wurzeln einmal einen vergrabenen Schatz zu finden. Schatzgraben, Gold und Edelstein unter der Erde, das hat er im Märchen gehört und kann es nimmermehr vergessen.

Gold und Edelstein unter der Erde! Schatgraben! — Das Märchen hat recht; der Burzelgräber hat recht; der Ackersmann hat recht; der Bergknappe hat recht. Aber der Schatgräber hat nicht recht.

Meine Wirthschafterin sagt, das traurigste Schatgraben sei ihr gewesen, als sie vorzeit ihren Schatz begraben. Soll ein feiner Bursch gewesen sein.

Def acht ich, daß ich den Wurzner, oder den Bechichaber, ober den Ameisenwühler nicht beleidige. Go Leute heben gar mit dem Wettermachen an, daß all des Teufels ift. Blitz und Sagel fann die Balber vernichten weit und breit. Darum in den Bald- und Alpengegenden die vielen ichweren Gewitter, weil dahier die Wettermacher daheim. Wie fie es aber anfangen, daß die Rebel aufsteigen aus den Schründen und Wetterlöchern, daß die Thauftaubchen gu Waffer verdichten, daß die Tropfen zu Giskörnern erstarren daß die Eiskörner zu schweren Schlofen sich tochen, daß aus den Wolfen das Fener sprüht, daß die flammenden Burfspieße der Blige hinfausen durch die Nacht und daß die ungeheuren Rollen der Donner fich wälzen, bis endlich Alles niederbricht zu den gitternden Meufchen und Thieren der Erbe - wie fie das anfangen, das foll ein tiefes Beheimniß der wilden Gesellen sein; ich habe es bislang nicht zu erfahren verniögen.

Eines ist gewiß. Der Bauer der vorderen Gegenden hat Ehrfurcht vor den Wildlingen im Gebirge und liefert ihnen die Lebensmittel gegen geringes Entgelt; es ist doch allsort besser, im Beutel kein Gewinn, als auf dem Felde Schaden.

Wahrhaftig, das ist ein fürchterlicher Wahn dieser Menschen, daß sie durch eigenes Wollen und eigene Kraft Dinge zu wirken vermeinen, von denen die Schöpfung den menschlichen Witz ausgeschlossen hat; und daß sie dagegen Dinge verabsäumen, in denen sie durch eigenes Wollen und eigene Kraft Großes hervorzubringen vermöchten. — Es ist jedoch draußen, wo die Machts und Geistesstolzen wohnen, auch nicht besser, nur daß dort andere und schädlichere Frrthümer sind, denn sie werden auf anderem Standpunkt und mit bedeutenderen Mitteln begangen als hier. — Glorreich, o Menschheit, sind deine Fortschritte, aber in deinen ungeheuerlichen Vorurtheilen bist du noch immer ein sehr erbärmlich Ding.

Da oben hinter dem Bergrücken ist eine umwaldete Thalmulde, die sie Wolfsgrube nennen. Vor Aurzem bin ich in dieser Wolfsgrube gewesen. Ich komme eben zurecht, wie sie einen Mann begraben, der weder Wurzner, noch Ameiswühler, noch Pechschaber, noch Branntweinbrenner, noch ein Wilderer gewesen war. Aber der allermerkwürdigste Waldteusel. Die Sache hab ich theils selbst erfahren, theils ist sie mir erzählt und verbürgt worden.

Gearbeitet hat er gar nichts. Das ist Einer gewesen, der sich durch Essen sein Brot erworben hat. Sie haben ihn allerwärts den "Fresser" genannt; einen anderen Namen, halt ich, hat er gar nicht gehabt. Das soll ein ganz verstommener Mensch gewesen sein, aber gewaltig stark am Leibe. Sein Haupthaar ist durch Schweiß und Harz zu einem

unlöslichen Filz verworren gewesen; da hat er feines Hutes bedurft. Sein Bart ift gewesen wie aus verdorrten Richtennadeln: seine mächtigbreite Bruft wie übersponnen mit gehnfachem Spinnenweb; da hat er den Bruftlatz erspart. feinen wuchtigen Fugen hat fich eine völlige Hornhaut gebildet; da ift ihm das Schuhwerk überflüffig gewesen. Gine faft grauenhafte Erscheinung! Ich hab ihm noch vor einigen Tagen im Binkel begegnet. Hebt, wie er mich fieht, eine Handvoll Sand vom Boden auf und will den Sand verschlingen, wenn ich ihm eine kleine Gabe dafür wollt' reichen - Oft ift er hinaus auf die umliegenden Dörfer auf Rirchtage gegangen, hat den Leuten was vorgefreffen. Nicht Werg und Bänder und derlei Dinge, wie es sonft Taschenspieler thun, hat er verschlungen, sondern Tuchstücke, Leder und Glasscherben. Selbst Schuhnägel, und sie mogen noch fo roftig gewesen sein, hat er verzehrt. Gerne hat er einen alten Stiefel oder Filghut zerriffen, die Fetzen mit Effig und Del bereitet und gegeffen. Das hat ihm viel Geld eingebracht und fein Beutel wie fein Magen haben wohl verdaut. Unfereinem that so ein Effen nicht taugen, hat der Rüpel gesagt, freilich mohl, ein Schnäpslein muß dagn fein, das beißt im Magen auch die Rieselsteine klein. — Jahr und Tag hat er's trieben, aber ein End nimmt's mit Allem, und ber Oftersonntag hat nicht viel größere Läng', wie der Charfreitag. Buft beim Schnäpslein ift er gefeffen in Rranabethannes Bütte, und hat in feinem Uebermuth gefagt: "Riefel (faue) Dein Schwarzbrot nur felber Hannes, ich trink ben Branntwein und beiß das Gläselein dazu." - Ift jetund vom finsteren Herdwinkel ein alter Wurzner hervorgekrochen: "'s schwarz' Brot willft verachten? Du!" Darauf der Freffer: "Geh her, Wurzner, Dich freg ich mitsammt deiner Krax (Rücktrage)!"

Hat der Alte ein Würzlein hervorgezogen: "Da thät ich wohl was haben, Bursch, das ist noch ein wenig stärker, wie Du!" — "Her damit!" schreit der Fresser, errafft das Würzlein und steckt es in seinen Schlund. — "Vist hin!" hat der Alte gekichert, ist davon in den Wald. — Steht nicht lang an, springt der Fresser auf und hinaus auf den Anger. Dort stürzt er nieder und ist todt über und über. Da haben wir's wohl gewußt, was das Ding bedeutet. Den alten Wurzner hat kein Mensch gekannt — der Teuselisst's gewesen.

Halb That, halb Mär, so hat es der Leute Abersglauben aufgefaßt und mir erzählt. Sie haben den Mann auch nicht hinausgetragen auf den Holdenschlager Kirchhof. Im Moorboden der Wolfsgrube, wo nur die Binsengarbe wuchert und ihre Flockenfähnlein wiegt, haben sie eine Grube gemacht. In dichtes Fichtengeäste haben sie den Mann gesschlungen, mit einer Stange haben sie ihn an das Grabgewälzt, bis er hinabgekollert.

Bur selbigen Stund' ist eine kleine Schaar von Betern über die Moorheide und durch die Wolfsgrube gezogen. Sie war in einem Kare des Hochgebirgsstockes gewesen, wo ein Kreuz stehen soll im Gestein. Diese kleine Schaar ist an der Grube stehen geblieben und hat laut für den Todten ein Baterunser gesprochen. Da hat jählings eine braune Kohlenbrennerin das Wort ergriffen und in ihrer Art ausgerufen: "Ihr Hascher, dem hilft Euer fromm Gebet just so viel, wie dem Fisch im Wasser ein trocken Pfaidlein thät nuten. Der ist schon dort, wo die Hühner hin pissen, das ist ja der Glasscherbenfresser!"

"Nachher gilt das heilig Vaterunser für unsern Viehstand daheim!" murmeln die Beter und gehen davon.

Ein einziger Mann, ein blasser, schwarzlockiger, völlig geknickter und seltsam hastender Mann ist noch stehen geblieben an der Grube, hat hinabgestarrt, hat mit zitternder Hand eine Scholle auf den Leichnam im grünen Reiserkleide geworsen, hat in der Runde umhergeblickt und die Worte gesagt: "Wit Erden werden sie ihn doch bedecken. Seinesguten Magens wegen wird ihn der Teusel nicht geholt haben; und etwan ist sein Herz nicht scholer gewesen, als sein Magen."

So die Grabrede. Und hierauf kommen ein paar Männer und scharren Erdreich in die Grube.

Ich bin später mit dem blassen, geknickten Mann, den sie den Sinspanig nennen, wieder zusammengekommen. Da habe ich an ihn die Frage gethan: "Was ist das mit dem Glasscherbenfresser? Das ist doch eine seltsame und märchenshafte Geschichte."

"Seltsam und märchenhaft ist das ganze Walbland," versetzt der blasse Mann, "besseren Magen als unsereiner mag so ein Sohn der Wildniß schon haben. Und der Abersglanben ist dieser Leute geistiges Leben."

Nach diesen Worten hat er sich gewendet und ist emsig von hinnen gestolpert.

Wie, Alter, bist nicht auch du selber ein Sohn der Wildniß? Bist wahrhaftig seltsam und märchenhaft genug. — Den Einspanig, den Einsamen nennen sie ihn, soust wissen sie schier nichts von ihm zu sagen. —

Auch mit den Pechern hab' ich schon Bekanntschaft gemacht. Der Pecher, das ist ein recht wunderlicher Geselle Man riecht ihn schon von Weitem und man sieht ihn glitzern durch das Dickicht. Die Hacke glitzert, mit der er das Harz von den Bäumen schabt; die Steigeisen glitzern, vermittelft welchen er an ben glatten Stämmen emporklettert, wie eine Waldkate, um den Baum auch an feiner Sohe abzuernten, oder wenn feine Ernte ift, zu verwunden, auf daß für fünftig das Harz hervorquelle. Und die Lederhose gligert, und der mit Bech völlig überzogene Lodenspenser gligert, und die Scheide des langen Meffers an den Lenden alitert, und lettlich das schwarze Gluthauge. Wenn eine Blüthe oder eine niederfallende Tannennadel ihn streift, so bleibt fie kleben an feinem Urm, an feinen Saaren, an seinem Bart. Wenn eine Fliege herumtanzt ober ein Falter, oder eine Spinne - das Thierchen bleibt etwa fleben an dem Manne: und bunt besett ift sein Rleid mit kleinen Befen aus dem Bilangen- und Thierreiche, wenn er in Wald- und Abendbunkel heim in seine Rlause fehrt. Der Becher verwundet die Baume gar arg und bringt fie zulett um's leben. Der Urwald ift bem Untergang verfallen. Die alten Tannen und Richten find durch den Becher zu Krüppeln geworden: jett strecken sie ihre langen Arme nach ihm aus, möchten den Todfeind am liebsten erichlagen.

Aus dem Harze bereitet der Pecher durch das Versahren des Abdunstens das Terpentin und andere Dele, wie sie in den Waldgegenden gegen allerhand Krankheiten und Gebrechen in großen Mengen verwendet werden. Ich habe schon mehrmals zugesehen auf so einer Brennstelle, wie die schwarze Masse focht und brodelt, dis sie in geschlossene Thonbehälter kommt, aus welchen ihr zu gewinnender Gehalt durch enge Röhren in die Zuber und Flaschen übergezogen wird. Mit diesen Zubern und Flaschen übergezogen Korbe geht nun der Mann haussiren. Der Holzschläger kauft Bechöl gegen jegliche Berletzung, die er sich in seinen Kämpsen mit dem Walde zuzieht. Der Kohlenbrenner kauft Bechöl

gegen Brandwunden; der Rohlenführer für sein Roß; der Branntweiner für sein Fäßchen. Der Wurzner kauft gegen Berrenkungen und gegen Bauchgrimmen, das er sich durch seine meist ungekochte Rahrung zuzieht. Das Aleinbäuerlein weiter draußen kauft Pechöl für sein ganzes Haus und Bieh, gegen alle bösen Zustände.

Du Pechölmann! Mir nagt seit lang schon im Herzen eip kleinwinzig Käferlein — wär's nicht zu tilgen mit Deinem gallbitteren Del? —

In des Pechers Alause darf man sich nicht niedersetzen, man bliebe kleben. Und gleich kämen die kleinen, ungewaschenen und zerzausten Kangen heran und krabbelten empor und ritten gar auf den Nacken und man käme ihrer nicht mehr los. — Das sind die lebendigen Sünden der Alten, sagt meine Haushälterin. — Besser lebendige, als wie todte, sage ich.

Des Pechers Wohnung ist einfach genug. Unterhalb der nackte Erdboden, oberhalb das schieferige Baumrindendach, seithalb die Wand aus rohen Stämmen gezimmert und mit Moos verstopft. Der holperige Herd ist gleich als Tisch eingerichtet. Unter der Bettstatt ist die Vorrathskammer für Erdäpfel, Schwämme und Holzbirnen. Der wurmstichtige Aleiderschrank ist das Allerheisigste des Hauses, er bewahrt die geweihten Andenken der Voreltern, das Taufangebinde der Kinder und den Wettermantel des Pechers, wenn er nicht am Leibe ist. Die Fenster haben kaum so viel Glas, daß, wie die Leut' sagen, der "Fresser" sich daran hätte satt essen können. "Lappen und Strohpapier sind auch so gut wie Spiegelscheiben, wenn Einer kein sanberes Gesicht durchs gucken lassen kann," meint der Pecher. Wohl, der weiß von Spiegelscheiben was, der ist nicht allsort im Walb gewesen.

Gar weit, weit in der Wienerstadt etwan ist er wachgestanden vor Spiegelscheiben — hat ihm nicht gefallen, ist durchgesgangen, ist eingefangen worden, ist spießruthengelausen, ist wieder durchgegangen und in die Wildniß herein, — läßt sich nicht mehr fangen.

Hinter dem Schrank hängt das Schießgewehr. Tritt einmal der herrschaftliche Jäger in's Haus und sieht er's, so ist's gut — eine Waffe muß sein, im Wald giebt es Wölfe.

Sieht er's nicht, so ist's beffer.

Bei des Pecher's Hauswirthin ist's auch so; sieht man sie, so muß man bedenken, daß im vierzigsten Jahr bei Niemandem ein neuer Frühling mehr andricht, daß, wie das Sprichwort sagt, am Halse ein Kropf besser ist als ein Loch, daß einäugig nicht blind, und daß ein wenig Säbelsbeinigkeit weder Schande noch Prahlerei ist. Sieht man sie nicht, so ist's besser.

Wie ich aber schon wahrgenommen hab', bleibt an manchem Becher zuweisen auch ein junges Weibchen kleben. Biele Landmädchen sind um ein gut Theil anders, wie die Stadtfräulein.

Die Stadtfräulein haben es zumeist nicht ungern, wenn ihre Liebhaber recht schön weiß und zart und schlank und gefügig sind, und zärtlich wie Tauben. Die Landbirnen wieder mögen Einen, der recht derb und rauh und struppig und eckig und wild ist. Wenn Eine die Wahl hat zwischen Einem, der ihr schäkernd die Strümpschen stopset, und einem Andern, der sie anwettert mit jedem Wort — so nimmt sie den Wetterer.

Sie hat ihn ja doch im Sack. Wie geht das Lied, das der Pecher gern singt?

"Für's Pech hon ih mei Hadel, Für's Haferl mei Bix; Für'n Sager a por dide Fäust, Für's Mensch hon ih nix. Nix is ollszweng, hot s' gsogt, Hot mih ba da Thür ausgjogt; Hogst geh ih, und prügl an Jager o, Daß ih an Unterholtin ho."

Mag sein, daß nicht viel Schönes d'ran ist, indeß wer einmal so ein Lied singt, der thut dem Jäger nichts. Wer mit finsteren Gedanken umgeht, der singt kein heiter Lied. —

Unter den Waldteufeln der Gehobeltste, der Geschmeidigste und meines Ermessens der Gesährlichste ist der Branntweiner. Er trägt ein seineres Tuch wie die Andern und schneidet allwöchentlich seinen Bart. Er trägt allerwege so ein Fläschchen mit sich herum, mit dem er vertrausich Jedem auswartet, der ihm in den Weg kommt. "Du," sagt er zum Wurzner, zum Pecher, wenn es heißer Sommer ist, "Du, ein süß, frisch Tröpfel hätt ich da!" Und wenn es kalter Winter ist: "Du, sos (horch) auf, das höllisch Feuer hätt' ich da!"

Wer trinkt, der ist ihm verschrieben, verfallen, der kommt ihm in die Schenke.

Der Branntweiner erntet zweimal. Für's Erste von den Ebereschen die rothen Beeren, von den Hagebutten, Wachholdersträuchen, vom Heidekraut, von Allem, was hier Früchte hervorbringt. Der Branntweiner glaubt an den Geist der Natur, der in allen Geschöpfen lebt, und beschwört ihn hervor aus den Früchten des Waldes, und — wie jener Zauberer im Märchen — hinein in die Flasche; — slugs den Stöpsel darauf, daß er gesangen ist. Seine Brennerei ist ein sörmlicher Zauberkreis unter dem hohen, sinsteren Tann, ein Kreis, wie ihn auch die Spinne zieht und ein-

webt. Balb sind ein paar Fliegen da und zappeln in dem Netze. Die Waldleute, wie sie herum- und ihren Geschäften nachgehen, zuletzt aber kleben bleiben in der Schenke — das sind der zweibeinigen Spinne die Fliegen, an denen der Branntweiner nun seine zweite Ernte hält.

Jedes Weib rath dem Mann, er möge nicht den Weg über den Tann nehmen, der sei so finster und uneben, er sei auch weiter als jeder andere. Der Mann fieht's ein, hat auch gar nichts auf dem Tann zu thun, aber — 's ist eben ein mandelbar Ding, die Gesundheit - wie er so hinschreitet, da empfindet er jählings so ein Drücken in der Gurgel, ein Brimmen im Bauch - ein schlimmes Grimmen, schier wie die Magengicht. Pechöl hat er keines bei sich, da weiß er nur noch Gin Mittel und - er nimmt den Weg über ben Tann. — "Das erste Gläschen — sagt der Rüpel lindert den Schmerz; das zweite macht warm im Herz, das britte macht noch warmer; bas vierte macht ben Beutel nicht mehr armer; das fünfte mag erft die Blieder fpannen; bei dem sechsten wackeln schon die Tannen: bei dem siebenten geht es glühheiß durch den Leib; bei dem achten verlangt sich's nach dem Weib."

Heimwärts wankend aber flucht der gute Mann über das "schlechte" Weib, daß es ihm in diesem schaudervollen Nebel mit keinem Licht entgegenkommt; und wenn er endlich — den Hut tief und schief in die Stirne gedrückt, zur Hütte hereintorkelt, so weiß das Weib schon, was es geschlagen hat und was es noch schlagen könnte, wenn es sich nicht beeilte, sofort auf den Dachboden oder anderswohin zu entkommen.

Mich närrischen Jungen stimmen meine Entdeckungsreisen heiterer, als ich's je vermeint hätte. Es liegt ein traurig Geschick über diesem Bölklein, aber dieses Geschick macht zuweilen ein unsäglich spaßhaftes Gesicht. Ich halte diese Waldleute auch nicht für so verdorben und verkommen. Berwahrlost und ungeschlacht sind sie. Es ließe sich vielleicht was aus ihnen machen; — nur Sauerteig muß dazu kommen.

Aussterben wird das Geschlecht nicht so leicht. Gerade in dem seuchten, dunkeln Waldboden gedeihen die kleinen Rangen wie die Pilze. Die Jungen gehen den Weg der Alten und tragen die Wurzelkrampe, oder den Hirtenstab, oder die Pechhacke oder die Holzaxt.

Beim Pfarrer braußen in Holbenschlag ist nur bekannt, daß die Waldkinder lauter Mädchen sind. Die Anaben werden zumeist getauft mit dem Wasser des Waldes; sie sind in kein Pfarrbuch geschrieben, auf daß sie vergessen bleiben draußen im Areisamte und im Berzeichnisse der Wehrpslichtigen. Die Männer hier sagen, die Landesregierung und was dazu ge-höre, koste ihnen mehr, als sie ihnen werth wäre, und sie verzichten darauf. Das lasse ich gelten, aber die Regierung verzichtet nicht auf die gesunden Winkelstegerseute.

Die Mädchen, werden sie ein wenig slügge, gehen balb auch in's Ameisen- und Wurzelgraben, in's Aräutersammeln, und sie wissen für Alles Absat, und sie pflücken die Eberbeeren und die Hagebutten- und die Wachholdersrüchte für den Branntweiner. Und die Jungen, denen noch das Höschen nicht trocken wird den ganzen Tag, helsen schon auch den Branntwein trinken.

Bor einiger Zeit habe ich einer Kinderschaar zugesehen. Sie spielen unter Lärchbäumen. Die niedergefallenen Lärchzapfen sind ihre Hirsche und Rehe, denen sie grünes Reisig vorlegen zum Fressen. Andere laufen umher und spielen hinter Gebüsch "Bersteckens", "Salzhalten", "Geier aus-

treiben", "Himmel- und Höllschren", und wie sie die Schalkheiten und Leibesbewegungen alle heißen. — Man sieht ihnen gerne zu; sie sind zwar alle halbnackt, haben wohlgebildete und gesunde Glieder, und ihre Spiele sind so kindlich heiter, wie ich anderwärts noch nie Kinder spielen gesehen habe. — Hier ist die verwundbare Stelle des gehörnten Siegfried's, ben sie den "Waldtensel" heißen.

Ich habe den Aleinen unter den Lärchen fortwegs zugelächelt, aber sie haben mich kaum angeblickt; nur daß sich die Jüngsten vor mir gefürchtet. Nach einer Weile hab ich es versucht, mich in ihre Spicle zu mengen; wie sich da die meisten gleich verblüfft zurückgezogen haben! Nur Wenige geben sich mit mir ab; wie ich aber von diesen Wenigen im Wettlausen und Haschen einigemale überlistet werde, da kommen auch die anderen wieder herbei. Und bald bin ich in dem tollschwirrenden Kreise dieser jungen Menschen ein guter und gern gesehener Bekannter. Ich schwätz' ihnen Manches vor, noch öfter aber lasse ich mir von ihnen erzählen. Ich gehe zu den Kindern in die Schule, um die Schuls meisterei zu lernen.

Von oben durch einen Strick zur Höhe ziehen laffen sich die Waldleute nicht; wer sie für die Höhe gewinnen will, der nuß ganz zu ihnen niedersteigen, nuß sie Arm in Arm und wohl auf weiten Umwegen emporsühren.

#### Im Felfenthale.

An den Lehnen der Voralpe und an den Hängen des Hochzahn und seiner Gletscherketten ziehen sich fort und fort die Waldberge hin in der Richtung gegen Abend. Von oben gesehen, liegen sie da in der tiesen Bläue des Meeres,

in ihren Gründen die ewigen Schatten und die seltsamen Menschen bergend.

Eine Tagreise vom Thale der Winkel gegen Abend hin, sernab von der letzten Klause, ist jene Stelle, von der die Waldleute sagen, da sei die Welt mit Brettern verschlagen.

Mit Steinen vermauert wäre aber besser gesagt. Wildstüstige, sast senkrecht aufsteigende Wände schließen hier das Waldland ab. Es beginnt der Urstock der Alpen, in welchem die Felsschichten nicht mehr liegen noch lehnen, sondern fallzecht gegen Himmel ragen. Ein Meer von Schnee und Eis mit Klippen, an denen ewige Nebel hängen, soll unabsehbar hingebreitet sein über die Riesenburgen, die da oben ragen und vormaleinst ein Sden gewahrt haben sollen, das heute versteinert und in Starrniß versunken ist. So die Sage. Daß doch dieser wundersame Traum von einer einstigen verlorenen Glückseligkeit die Herzen aller Völker und Volkssichten durchdämmert!

Daß jenseits des Alpenstockes wieder menschenbewohnte Gegenden beginnen, das wollen mir viele Leute hier gar nicht glauben. Nur ein alter, schlau blinzelnder Kohlenbrenner sagt, sein Großvater hätte wohl einmal erzählt, es seien da hinten drüben Menschenwesen, die so hohe und spitze Hite trügen, daß, wenn sie des Nachts auf den Bergen herumsgingen, sie nicht selten damit einen Stern vom Himmel stechen thäten. Und der Herrgott müßt des Abends jedmal sorgsam die Wolfen vorschieben, sonst hätt' er längst mehr kein einzig Sternlein an seinem Himmel.

Der Schalt hat die Spitzhüte der Tiroler gemeint.

Wo nun dieses Walbland von bem Urgebirge begrenzt wird, sind gar verrufene Stellen. Dort hat man ichon manchen todten Gemsjäger gefunden, dem ein Körnlein Blei mitten

durch die Brust gegangen. Auch bricht, sagen die Leute, aus einer der zahlreichen Felsenhöhlungen zuweilen ein Ungeheuer hervor, das Alles verschlingt, das aber im Gebirge einen unermeßlichen Schatz von Ebelgestein bewacht. Wenn das Walbland noch eine Weile besteht, so muß ein heldenhafter Mann kommen, der das Ungeheuer besiegt und die Schätze hebt. Bislang ist noch kein solcher dagewesen.

Ich meine, ich wollte es erkennen und nennen, das Unsgehener . . . .

Den finsteren Sagen angepaßt ift die Begend. Sie ift ein tobtes Thal, in welchem fein Finklein will fingen, keine Wildtaube will glucken, kein Specht will schnattern, in welchem die Einsamkeit selbst ift eingeschlummert. Auf dem grauen Laubmoosboden liegen zerstreut Felsblöcke umher, wie sie von dem hohen Gewände niedergebrochen find. Dort und da ift ein vorwitiges Fichtenbäumchen hinangeklettert auf einen solchen wettergrauen Rlotz und blickt ftolz um fich, und meint, es sei nun besser, als die andern, halb verkommenen Gewächse unten auf dem Sandboden. - Wird nicht lange dauern, so wirst du verhungern und verdursten auf dem dürren Felsboden und herniederfallen. Hierum fann der Wald nicht gedeihen, und steigt doch wo eine schlanke, kerzengerade Richte empor, so find ihre Tage gezählt. Sählings fommt ein Sturmwind niedergefahren von den Felsmulden und legt den schönen jungen Stamm mitsammt der losgelöften Wurzel faft sanft hin über den Boden. Und da thut er jetund, als wollte er eine kleine Beile sich nur ausraften und bald wieder aufftehen mit seinen grünen Zweigen und weiter machsen; und indessen fallen ihm schon die Nadeln ab und es schrumpft und springt die Rinde, und die Rafer lojen sie los, und nach einer Zeit liegt das nachte bleiche

Gerippe ba, das immer mehr und mehr in die Erde hinein versinkt, aus der das Bäumchen einst hervorgewachsen war.

Und doch muß eine Zeit gewesen sein, in welcher der Wald hier glücklicher gediehen ist; es ragt ja noch hier und da der graue, gespaltene Kest eines gewaltigen Tannenbaumes empor, oder eines uralten Ahorn, in dessen Höhlen das Wiesel wohnt, oder durch die der Fuchs den Eingang hat zu seiner unterirdischen Behausung.

Die Kiefer allein ist noch kampfesmuthig, sie will die steilen Lehnen hinanklettern zwischen den Wänden, will wissen, wie es da oben aussieht bei dem Gdelweiß, bei den Alpensosen, bei den Gemsen, und wie weit es noch hinauf ist dis zum Schnee. Aber die gute Kiefer ist keine Tochter der Alpen, balde faßt sie der Schwindel und sie bückt sich angstsoll zusammen und kriecht mühsam auf den Knicen hinan, mit ihren geschlungenen, verkrüppelten Armen immer weiter vorgreisend und rankend, die Zapfenköpschen neugierig emporsreckend, dis sie letztlich in den senchten Schleier des Nebelskommt und in demselben planlos umheriert zwischen dem Gestein.

Auf einem der niedergestürzten Felsblöcke dieses letzten Thales des Waldlandes steht ein Areuz. Es ist sehr unbeholsen aus zwei rohen Holzstücken gezimmert; es hängt stellenweise die Ninde noch daran. Still steht es da in der verlornen Dede; es ist, wie die erste Aunde von dem Welterlöser, welche der heilige Bonifaz vormaleinst in den deutschen Wildenissen aus den Stämmen des Waldes aufgepflanzt hat.

Die Eidechse schlüpft unter dem Felsengrunde dahin; ein Reh trippelt heran mit seinen schlanken Füßen und blickt mit hochgehobenem Kopf und klugen Augen zu dem Kreuzbilde empor. Es will ihm schier bedünken, das Ding

sei nicht so geradewegs gewachsen auf dem Stein; es hebt ängstlich an, hin und her zu lugen, es schwant ihm von jenem schrecklichen Wesen, das schlank wie ein Baum auf zwei Beinen einherzieht und den knallenden Bitzstrahl schleudert nach ihm, dem armen, harms und wehrlosen Thiere. Des Entsetzens voll, schlägt es seine Beine aus und eilt von dannen.

Ich habe ichon mehrmals nach der Bedeutung jenes Rreuzes gefragt. Seit Gebenken steht es auf dem Stein, fein Menich fann fagen, wer es aufgestellt. Der Sage nach sei es gar nicht aufgestellt worden. Alle taufend Sahre flöge ein Bögelein in den Wald und das brächte ein Samenkorn mit aus unbekannten Landen. Alle anderen Rörner feien bislang verloren gegangen, oder man wisse nicht, sei die Giftpflanze mit der blauen Beere, oder der Dornftrauch mit der weißen Rose oder ein anderes Schlimmes oder Gutes daraus entwachsen. Das lette Korn aber habe jenes Böglein auf den Klotz im Felsenthale gelegt, und daraus sei das Kreus entsproffen. Man gehe zuweilen hin, um davor zu beten: manchmal habe das Gebet dafelbft ichon Segen gebracht, manchmal aber sei auch ein Unglück darauf gekommen. Man wisse also auch vom Kreuze nicht, ob es zum Heile oder zum Unheile sei. Den Ginspanig sehe man noch am öftesten im Felsenthale und er verrichte seine Andacht vor dem Bilde; aber man wisse auch vom Einspanig nicht, ob er Gutes oder Schlimmes bedeute.

Nach mehreren Tagen der Wanderung bin ich wieder einmal zurückgekehrt in mein Haus an der Winkel. Mehrmals über das Kreuz im Felsenthale und den Einspanig nachdenkend, hab' ich im Winkel von Letzterem ein Weniges ersahren.

Erstlich, wie ich eintrete in das Haus, wundere ich mich baß, daß meine sonst recht gutmüthige Hauswirthin heute gar

aufgebracht ist. Die Sache soll so gewesen sein: Am Förstershause geht der Einspanig vorüber. Die Haushälterin schaut just zur Thür hinaus und denkt: Ei, wenn sich nur mit diesem seltsamen Menschen einmal ein kleines Plaudern anheben ließ', daß Eins doch ein bischen was von ihm ersahren könnt'. Und kaum er so zufällig sein Haupt gegen die Thür wendet, lädt sie ihn artig ein, an der Bank ein wenig abzurasten. Er thut's, sie bringt ihm eilig Milch und Brot herbei und frägt in ihrer Weise: "Ihr guter Mann Gottes, wo kommt Ihr denn her?"

"Bon dem Felsenthale hernieder," ist die Antwort.

"Ihr Närrchen!" ruft das Weib aus, "das soll ja so viel eine bose Gegend sein. Da oben im Felsenthal ist die Welt mit Brettern verschlagen."

Darauf der Einspanig: "Wo ist die Welt mit Brettern verschlagen? Gar auf keinem Fleck. Die Berge gehen weit, weit zurück hinter den Hochzahn, dann kommen die Hügelständer, dann kommen die Ebenen, dann kommt das Wasser. Biele tausend Stunden breitet sich das Wasser, dann kommt wieder Land mit Berg und Thal und Hügeln, und wieder Basser, und wieder Land und Wasser und Land und Land —"

Hat ihn die Haushälterin unterbrochen: "Jesus, Ginspanig, wie weit denn noch?!"

"Bis heim, bis in unser Land, in unseren Wald, in das Winkel, in das Felsenthal. — Ehrsame Frau, giebt Euch Gott Flügel und Ihr fliegt sort gegen Sonnenuntersgang, und fort und immersort, der Nase und der Sonne nach, so kommt Ihr eines Tages von Sonnenaufgang her gestogen gegen Euer friedsam Haus."

Darauf die Hauswirthin: "D Du Fabelhans, fable wen Andern an, ich bin die Winkelhüterin. Die Milch schenk"

ich Euch und redlicher alter Leut' Wort bazu: Es ist ein Fleck, da ist die Welt mit Brettern verschlagen. So ist der alte Glauben und in dem will ich leben und sterben."

Der Mann soll barauf gesagt haben: "Weib, Eueren alten Glauben hoch in Ehren! Aber ich bin ben Weg schon gegangen, gegen Niedergang hin und von Aufgang her."

Und dieses Wort hätte das Weib vollends erbittert; "Du bist eine Lugentafel!" soll sie gezetert haben, "auf Dich hat der Teufel seinen Heimatschein geschrieben!"

Und hierauf sei der Mann topfschüttelnd davongezogen.

Das gute Weib muß schon schwer auf mich gewartet haben, um sich weiters Luft zu machen. Als ich nach Hause komme, ruft sie mir über den Gadern (Bretterzaun) her entgegen: "Mein Eid, mein Eid! Was es doch auf der lieben Erden Gottes für Leute giebt! Jetzund glauben sie gar nimmer an's End der Welt! Ich aber sag: Unser Herrgott hat's recht gemacht, und ich bleib' bei meinem alten Glauben, und die Welt ist mit Brettern verschlagen!"

"Freilich, freilich, Winkelhüterin!" gebe ich bei und steige über die Bretter des Hausgaderns: "Wohl richtig — mit Brettern verschlagen!"

Und jo bleiben wir beim alten Glauben!

# Bei den Holzern.

Daß doch der Wald, wie er sich so hindreitet über Höhen und Thäler — unabsehbar, wie er daliegt, grün und dunkel und weiterhin dustig blauend am sonnigen Sehstreis — der stille, unendliche Wald — daß er doch auch seine Feinde hat!

Wie ist das eine schöne, säuselnde, rauschende, brausende allebendige Ringmauer, schützend vor dem wüsten Unfrieden braußen! Aber — Waldfried ist gestorben.

Im Forfte brauft ber Sturmwind, schlägt manchem jungen Tannling den luftig winkenden Arm weg, bricht manchem trotigen Recken das Genick. Und in der Tiefe rauscht und schäumt in weißen Gischten und Flocken - wie ein brauender Wolfenstrom — der Wildbach, und wühlt und grabt und nagt bas Erdreich von den Burgeln, immer weiter und weiter hinein, daß der wuchtige Baum zulett ichier in der Luft dafteht und fich oben mit starken Armen nur noch an den Nachbarn hält, um nicht zusammenzubrechen, endlich aber doch niederstürzt in das Grab, das ihm jenes Wasser heimtückisch gegraben hat. Jenes Wasser, welches er durch seinen Nebelthau geftärft, durch seine dichte Krone por dem Lechzen bes Windes geschützt, durch seinen Schatten por dem zehrenden Kuffe der Sonne bewahrt hat. — Und auf den luftigen Wipfeln hactt der Specht, und unter den Rinden frift die Borke, und das Sägerad der Zeit geht allerwege, und die Spane fliegen - im Frühlinge als Blüthen, im Herbste als gedörrte Nadeln und Blätter.

Es geht ewig zu Ende und im Ende keimt ewig der Anfang.

Da naht nun erft der Mensch mit seiner Zerstörungswuth. Da schallt das Schlagen und Pochen, da surrt die Säge, da klingt das Beil auf das Stemmeisen im dunkeln Grunde; — wenn du oben hinblickest über das stille Meer der Wipfel, so ahnst du es nicht, welchen es angeht.

Aber das Stemmeisen und der Keil dringt tiefer und tiefer; da schüttelt einer der Hundertjährigen sein hohes Haupt, er weiß doch gar nicht, was die Menschlein wollen da unten, die kleinen, possirkichen Wesen — er kann nicht begreifen und schüttelt wieder das Haupt. Da geht ihm der Stoß in's Herz; — unten knistert es, schnalzt es, und nun wankt der Riese, knickt ein, rauschend und pfeisend in einem ungeheuren Bogen kreist er hin, mit wildem Krachen stürzt er zu Boden. Leer ist es in der Luft, eine Lücke hat der Wald. Hundert Frühlinge haben ihn emporgehoben mit ihrer Liebe und Milbe; jetzt ist er todt, und die Welt ist und bleibt ganz auch ohne ihn — den lebendigen Baum.

Still stehen die zwei, drei Menschlein, sie stügen sich auf den Beilstiel und blicken auf ihr Opfer. Sie klagen nicht, sie jauchzen nicht, eine grausame Kaltblütigkeit liegt auf ihren rauhen, sonnverbrannten Zügen; ihr Gesicht und ihre Hände sehen ja aus wie von Fichtenrinden. Sie stopfen sich ein Pfeissein, schärfen die Hacken und gehen wieder an die Arbeit. Sie hauen die Aeste von dem hingestreckten Stamme, sie schürfen ihm mit einem breiten Messer die Rinde ab, sie schneiden ihn vielleicht gar in klafterlange Stücke; — und nun liegt der stolze Baum in nackten Klögen.

Der Holzhauer denkt nicht daran, kann nicht daran denken, nur daß er sich, wenn der "Meisterknecht" nicht zusgegen, ein wenig auf den weißen Stock mit den Jahresringen setzt und wieder ein Pfeischen stopft, oder — wie daß bei den Waldleuten schon eine absonderliche Gewohnheit ist — sich gar einen Ballen Tabak in den Mund steckt, um einen ganzen halben Tag an ihm zu kauen. Das Tabakkauen ist dem Holzschläger ein großer Genuß, es ist ihm, wie er sagt, das halbe Essen und dreiviertel Arzenei.

Die Baumstämme werden in diesen Gegenden zumeist zu Kohlen verwandelt und zu diesem Zwecke zu Scheitern oder längeren Stücken, den "Dreilingen" (brei hackenftiellangen Strünken) zerkleinert. Die Kohlen werden entweder zu Wagen, oder wo der Weg zu elend ist, auf den Rücken der Pferde und Halbpferde hinausbefördert zu den Hammerwerken der Borgegenden. Nur die schönsten Stämme werden als Bauholz verwendet. Die Buchen und Ahorne und andere Laubhölzer, wie sie hier wachsen, werden am wenigsten benützt, nur daß sie ihr Laub für Streu und Lagerstätten liesern; sonst bleiben sie sich selbst überlassen, bis sie inwendig versault, ausgehöhlt, nach und nach absterben und zusammenbrechen. Dann entstehen schwammartige Auswüchse auf den vermodernden Strünken, und es kommt der Becher oder der Wurzner, schlägt die Auswüchse sos, mörsert sie platt, beizt sie ein und bereitet so den Feuerschwamm.

Der Holzhauer weiß freilich nichts von der Schönheit der Wildniß. Dem Holzhauer ist der Wald nichts als ein feindlicher Vorwart, dem er Brot und Leben abringen muß mit dem bligenden Beile. Und wie ift das ein langes Tagwerk von der Morgenfrühe bis zur Abenddämmer, eine einzige Ruheftunde nur zu Mittag. Bährend der Waldteufel sein eigener Herr, ift der Holzhauer der Herren Knecht. — Bas die Nahrung anbelangt, so ist der Holzschläger ein Geschöpf, das sich von Pflanzen nährt; außer er wäre ein tüchtiger Wilderer und ließe sich nicht erwischen. Doch ichwelgt er in der Ginbildung und nennt seine Mehlnocken gerne nach den Thieren des Waldes. So genießt er zum Frühstück, zum Mittagsmahle, zum Abendbrot nichts als Hirschen, Füchse, Spaten, und wie er seine Mehlnudeln schon tauft. — Mich hat ein junger Mann eines Freitags zu einem "Sirschen" eingeladen. Gi, bente ich, der halt ben Kafttag nicht, das ift sicher ber Evangelischen Giner, die von den Bauernfriegen her in den Alpen zurückgeblieben

sein sollen. Aber jene "Hirschen" sind harmlose Mehlfüchlein

gewesen.

Achtzehn Groschen Arbeitslohn bes Tages, das ist schon eine gute Zeit; mancher Wäldler hat sich davon ein Häuschen, Weib und Kind und eine Ziege angeschafft. Das ist dann ein eigener Herd, da kommt zu dem Mehlgerichte noch eine sette Ziegenmilchsuppe, und zu der Suppe ein Häuflein schreiender Rangen — da geht's schon hoch her!

Indeß ist der Auswand in der Waldhütte nicht übertrieben. Es wird zum Glücke von braven Familienvätern

nicht viel verlangt.

"Jo, won ma's holt hot, Kon ma lebn noch sein Gschmock, Für die Kinder a Brot Und für mih an Tabok!"

heißt ein Lied des Waldhäuslers.

Andere freilich, und wohl die Meisten, ertränken ihr Erworbenes und ihre anspruchslose Zufriedenheit im Brannt-wein. Solche Habenichtse wohnen zusammen zu Dutzenden in einer einzigen Hütte, kochen ihr Mahl an einem gemeinssamen Herd, der in der Mitte der Alause steht. Un den Bänden ringsum sind die Strohlager aufgestellt.

In jeder Hütte haben sie einen "Goggen" und einen "Thomerl"; der Gogg ist ein Holzgestell auf dem Herde, welches die Kochpfannen über dem Fener hält — es sind deren oft ein Halbdutzend um die Flammen aufgerichtet. Der Thomerl ist ein Mensch, der aber auch Hansl oder Lippl, oder wie er will, heißen kann, aber gewöhnlich einen groß- mächtigen Kopf, hohe Achseln und kurze Füße hat, der die Hände gerne dis zu den Knieen hinabhängen läßt und allweg grinst und lächelt, ohne daß er selbst weiß, warum. Er ist

das Stubenmädchen, der Küchenjunge, der Holz- und Wasserträger, allfällig der Ziegenhirt, die Zielscheibe für ledige Späße und — die Hausehre.

Ferner sind in jeder Holzknechthütte in irgend einem Winkel, unter irgend einer Diele stets geladene Lugelstutzen verborgen.

Der Werktagsanzug der Holzschläger hat keinen ausgesprägten Grundzug; er ist zum Theile ein zersasertes Lodensgewebe, zum Theile ein mattfarbiges Strickwollenzeug, zum Theile eine hornähnliche Lederrinde, Alles mehr oder minder mit Harz überklebt, ausgiebig den inneren Menschen versdeckend. Das Wahrzeichen aber ist der hohe, gelblich grüne Hut mit dem Federbusche. Der Federbusch muß wohl in Ordnung sein, daran hängt, weiß Gott, eine Wilderers oder Liebesgeschichte oder ein "saggerisch Rausen".

Aber wenn einmal die Kirchweih kommt! — Die Kirchweih muß es sein, denn Sonntage giebt's hier nicht, sehlt ja doch des Sonntags Herz — die Kirche.

Bur Kirchweih aber ziehen sie hinaus zu den ferneren Orten, und da sind sie angethan, diese rauhen Waldmenschen, mit Frack und "Cylinder"; — 's ist kaum zu glauben. Aber der Frack ist ja aus grobem Loden, mit grünem Tuche versbrämt; ganze Bäumchen aus grünem Tuche geschnitten, prangen am Kücken über den Schößen und an den Aermeln, und große Messingknöpfe leuchten in die Ferne, und ein mächtig hoher Stehkragen bildet die Veste um den Kopf, auf welchem nun der ebenfalls aus groben Haaren, aber mit einem breiten grünen Bande und sunkelnder Messingschnalle, breitkrempige, oben weit ausgeschweiste Cylinder sitzt.

Bis in die Alpenwildniß herein also die welsche Mode gedrungen!

Zum größten Theile sind es gutmüthige Menschen; gereizt aber können sie unglaublich wild werden. Da hebt ihr Blut an zu brausen, wie gischtende Alpenbäche, wie ein Sturmwind im Forst, und der kleinste Funken leidenschaftlicher Erregung wird zu einem Waldbrande. Die Augen dieser Waldmenschen, so tief sie stecken mögen hinter den Brauen, sind klar und glühend. Deutlich ist die Gutherzigkeit darin zu lesen und der Jähzorn.

Aber fromm sind sie, schier verdächtig fromm. Feder hat sein Weihwassersläschen und sein christlich Anhängsel an der Brust; Feder betet seinen Rosenkranz, mit Einschließung "aller armen Seelen im Fegseuer, und zur Erlangung von Geld und Gut, so nutzlos vergraben ist in der Erden". Und Jeder hat in seinem Leben zum mindesten Ein Gespenst gesehen.

Wie ich diese Leute bis jetzt kennen gelernt habe, ist thnen ein blutiger Raufhandel etwas Gewöhnliches, schier Selbstwerständliches, ein Todtschlag nichts so Seltenes. Hingegen Diebstähle kommen nicht vor.

So sind sie in den Hochwäldern. Der Holzhauer wird geboren unter dem Baume, sein Vater giebt ihm — möcht' ich schier sagen — fast eher den Axtstiel in die Hand, als den Löffel, und anstatt nach dem Zulp greift der Kleine nach der Tabaksblase. Wer Tabak nicht zu kausen vermag, der macht sich ihn aus Buchenblättern.

Just sonderliche Anmuth ist ihnen nicht angeboren. Die stille Freude kennen sie kaum; sie fahnden nach gellender Lust. Selbst der Schmerz greift nicht recht an. Wenn Einer sich mit dem scharfen Beil in das Bein fährt, so sagt er, es thät ein bischen "kizeln". In wenigen Tagen ist Alles wieder heil. Haut sich Einer unversehens einen Finger weg, so ist das unselig, des — Tabakseurschlagens wegen.

Tannenharz und Pechöl, und ein alter Beinbrucharzt und Zahnbrecher ist in dieser waldschattigen Welt die ganze medicinische Facultät.

Heimweh ist, wenn sie hinauskommen, ihr größtes Seelenleid. Heimweh die Heimatlosen? — Das Leid heißt Sehnsucht nach den Waldbergen, in welchen sie einmal den Jahreslauf durchlebt.

### Der schwarze Mathes.

Im Hinterwinkel steht die unheimliche Hütte. Ich bin vor Kurzem in ihr gewesen und hab den Rausbold Mathes, den Menschen mit der herben Schale gesehen. Es ist ein gar kleines, hageres Männchen, liegt hingestreckt auf einem Mooslager und hat Arm und Kopf in Fetzen gewunden. Er ist arg verletzt.

Die Fenster der Klause sind mit Lappen verdeckt; der Mann kann das Licht nicht vertragen. Sein Weib, jung und anmuthig, aber abgehärmt zum Erbarmen, kniet neben ihm und netzt ihm mit Holzapfelessig die Stirn. Sein Auge starrt sie fast leblos an, aber sein Mund mit den schneeweißen Zähnen ist, als wolle er lächeln. Der Mann riecht stark nach Pechöl.

Als ich eintrete, hocken ein blasser, schwarzlockiger Knabe und ein helläugiges Mädchen zu seinen Füßen und diese Kinder spielen mit Moosslocken.

"Das wird ein Gärtelein," sagt das Mädchen "und da baue ich weiße Rosen an!"

Der Anabe bilbet aus Hölzchen ein Arenz und ruft: "Bater, jetzt weiß ich es: ich mache den Holdenschlager Freithof!"

Die Mutter erschrickt und verweist den Kleinen das gellende Geschrei; der Mathes aber sagt: "Je, schreien magst sie schon lassen; den Freithof wird auch noch Einer brauchen. Aber, Eines, Weib, saß dem Lazarus seinen Jähzorn nicht gelten. Um des Herrgotts Willen, nur das nicht! Du schweigst? Du willst mein Wort nicht halten? Meinst etwan, du verstündest es besser, als ich? Du! ich sag' dir's, Weib! —"

Die Lappen reißt er von den Armen und will sich aufrichten. Das Weib sagt ihm liebreiche Worte und schiebt ihn sanft zurück. Mehr noch aber schiebt die Schwäche und er sinkt auf das Lager.

Die Kinder sind aus der Hütte gewiesen worden, und auf dem sonnigen Wiesenplane bin ich eine Weile bei ihnen gewesen und habe mich mit ihnen unter Spielen und Märchenerzählen ergötzt.

Ein paar Tage später komme ich wieder hinauf. Da geht es dem Kranken ein gut Theil schlechter. Er kann sich nicht mehr aufrichten, wenn die Wuth kommt.

"So viel geschlagen ist er worden," hat mir das bestrübte Weib mitgetheilt.

Ich bin anfangs durch die Kinder eingeführt worden und genieße im Hause des Mathes einiges Vertrauen. Ich gehe öfters hinauf; ich will allzumal auch das Elend im Walde kennen lernen.

Einmal, als der Mathes in einem tiefen, ruhigen Schlummer liegt und ich neben dem Lager size, athmet das Weib schwer auf, als trüge sie eine Last. Dann sagt sie die Worte: "Ich getrau' mir's wohl zu sagen, auf der Welt giebt es keine bessere Seel', als der Mathes ist. Aber wenn ein Mensch einmal so gepeinigt worden von den Leuten, und so niedergedrückt und so schwarz gemacht, wie er, so

müßt' er kein frisch' Tröpfel Blut im Leib haben, wollt' er nicht wild werden."

Und ein wenig später fährt sie fort: "Ich wüßt' zu reden, ich hab' ihn von Kindeszeit auf gekannt."

"So redet," habe ich entgegnet, "in mir habt ihr einen Menschen vor Euch, der Herzenskummer niemalen böse beuten mag."

"Luftig ist er gewesen, wie ein Böglein in den Lüsten; hell zuckt hat Alles an ihm vor lauter Freud' und Lebendigkeit. Und er hat's damalen noch gar nicht gewußt, daß er zwei großmächtige Meierhöf' erben sollt'; hätt's wahrhaftig auch nicht geachtet; am liebsten ist ihm die Erden Gottes gewesen, wie sie daliegt im hellen Sonnenschein. — Wartet nur, 's ist nicht allerweg' so fortgegangen."

Und nach einer weiteren Weile fährt das Weib fort: "In seinem zwanzigsten Jahr herum mag's gewesen sein, da ist er einmal mit einer Kornsuhr in die Kreisstadt gesahren. Das Fuhrwerk hat ein Ueberreiter zurückgebracht; der Mathes ist nicht mehr heimgekommen."

"Dho! Heimgekommen schon!" unterbricht sie der Kranke, und will sich heben. — "Es ist nichts Unrechtes, das Du erzählst, Weib, aber wissen wirst es nicht recht, bist ja nicht dabei gewesen, Abelheid, wie sie mich erwischt haben. Ich erzähl's selber. Wie ich in der Stadt mein Geschäft fertig hab', geh' ich in's Wirthshaus, daß ich mir ein klein wenig die Zunge netz'. Auf dem Kornmarkt, müßt' Ihr deuten, wird das Ned'werk trocken, dis der setzte Sack vom Wagen geschwätzt ist. — Wie ich in die Wirthsstuben tret', sitzen ihrer drei, vier Herren bei einem Tisch, saden mich ein, daß ich mich zu ihnen setz' und mit ihnen Wein trink'. — Freundlich sind die Herren gewesen, eingeschenkt haben sie mir."

Der Mann unterbricht sich, um Athem zu schöpfen; sein Weib bittet ihn, daß er sich schone. Der Kranke hört es nicht und fährt fort: "Bon den Welschen haben fie erzählt, die in Emigfeit feine Ruh' geben wollen, und von den Rriegszeiten und dem luftigen Soldatenleben; und gleich barauf fragen fie wieder, wie das Korn gerathen, mas das Schäffel fofte. Ich bin luftig worden, hab' meine Freud' gehabt, daß sich mit den weltfremden Leuten so ichon über allerhand plaudern läßt. Da hebt einer das Glas: Unfer König foll leben! — Wir ftogen an, daß schier die Glafer springen; ich schrei dreimal lanter, als die Andern: Der König foll leben!" - Der Kranke bricht ab, es zittern ihm die Lippen. Nach einer Weile murmelt er: "Mit diesem Ruf ift mein Unglück anaeaangen. — Wie ich wieder fort will, springen sie auf, halten mich fest: Dho, Bursch, Du bist unser! - Unter die Werber bin ich gerathen. Fortgeführt haben sie den jungen, noch gar nicht ausgewachsenen Menschen; — unter die Solbaten haben sie mich gesteckt und verkauft bin ich gewesen."

Mit den knochigen Fingern zerballt der Mathes eine Moosflocke.

"Gräm' Dich nicht, Weib," stößt er hervor, "bin schon besser. Mit meinen letzten Worten will ich das Gezücht' noch niederschlagen. Das kann ich wohl sagen: auf weitem breiten Feld din ich nicht so wild gewesen, wie dazumal. — Heim hätt' ich mögen, heim hat's mich zogen mit schweren guldenen Ketten. Und einmal, mitten in der stürmischen Winternacht din ich fort und heimzu geslohen. Im Nainhäusel hab' ich mich ausgehalten dei meiner alten Base. Und jetzt haben mich meine eigenen Landsleute verrathen. Auf einmal sind die Ueberreiter da, daß sie mich sangen. Just, daß ich noch aus dem Häusel und in den

Wald hinaufhusch' und dent', wenn fie mich überliftet haben, fo überlift' ich fie wieder. Zwei große Fanghunde haben umhergeschnuppert, aber ich bin durch den Bach gelaufen und in bemfelben eine gute Läng' hinan, daß die Aefer meine Spur haben verloren. Und die Ueberreiter im Baufel haben Alles durchftöbert; in's Bettftroh und in's Ben haben fie gestochen mit ihren Meffern, die Höllteufel, und die ganze Hütte hätten sie schier umgestürzt. Wie fie mich aber nicht haben gefunden, hat Einer sein Brennscheit meiner alten Base auf die Bruft gesett: Auf der Stell' fag', wo er ift, oder ich schieß dich nieder wie einen Hund! - Ra, da ist er gewesen, und wo er jett ist, das kann ich nicht sagen. — Bor die Thur hinaus haben sie drauf das Weibel geschleppt, drei Gewehrläuf' find auf ihrer Bruft gerichtet und insgeheim haben sie ihr zugemunkelt: Aber gleich schrei, so laut Du fannst: Geh nur her, Hiesel, die Ueberreiter sind lang' schon wieder davon! Willst es nicht thun, wirst morgen begraben. Von all dem hab' ich im selbigen Augenblick nichts gewußt. wie ich so im Dickicht versteckt bin. Hab' aber lang gelauert und gemeint, es ware hell erlogen, daß fie mich fangen. Da hör' ich die Bafe rufen: Geh her, Hiesel, die Ueberreiter find lang' icon bavon! - Sch fpring' auf und ber Butte gu, da feh' ich das Beibel die Hand' über den Ropf gujammenschlagen, da hör' ich schon das Lachen und ich steh' mitten brin unter ben Ueberreitern. Herrgotts Rreug! ba bin ich wohl nach meinem Taschenveitel gefahren! Sat mir aber Einer den Rolben an den Arm gehaut, daß ich die Hand die link' Hand da — heutigen Tags noch nicht recht mag lenken. Biel gescheiter und stärker sind sie gewesen, als wie der arme, ausgehungerte Teufel, der Mathes. - 11nd ein paar Tag barauf geht's über mich los. — Herr, wenn

jeder Spiefruthenstreich ein Blitichlag auf mich ware gewefen und ich doch nicht hätt' versterben können, mir lieber zu tausendmal als so, da mich ein Mensch geschlagen und behandelt hat wie ein leibeigen Thier. — Die zweihundert Ruthenstreiche damalen haben den Teufel in mich hineingeichlagen. Zehnfach hab' ich seither die Streiche zurückgegeben, und gar an meine Genoffen im Wald, wenn mich das Blut anhebt zu jucken. Aber vermeint ist's wem Anderen gewesen, vermeint ist's den Spiegruthenleuten gewesen. Damalen hätt' ich das einzigmal der Herrgott sein mögen, bei meiner Seel! — in taufend Millionen Scherben hatt' ich ihn zerichlagen, den verfluchten Erdboden! - Mein zerfetter Rücken ist mit Essig und Salz eingewürzt worden, ber Beilung megen. Dh. es hat Gil' gehabt. Der Welsche ift in's Land gefahren, wie der bof' Feind. Da bin ich freilich auch in die Sit,' gekommen und hab' drein gefeuert wie der Böllische felber. Ein' einzige Bulverladung hab' ich noch gehabt, wie der Feind ift zurückgeworfen; für dieselbig' Rugel hatt' ich noch wen Andern gewußt; bei uns herüben auf hohem Roß war' der Rechte gefeffen. Aber das nicht, das nicht! hab' ich mir gedacht, Aug' in Aug' ihn mit den Sänden herabreißen vom Schimmel und mit den Fugen in den Erdboden hineinvertreten, das mohl; aber vom Hinterhalt aus, nein, nein, das ist kein Zeug! — Das Gescheiteste hab' ich doch noch gemacht, durchgegangen bin ich weg vom Schlachtfelb, und einem Bauer hab' ich meinen Mantel gegeben, daß er mich in feinem Seuwagen über Land hat geführt. Glücklich bin ich in die Heimat zurückgekommen."

"Und wenn ihr Euere Heimat so geliebt, warum habt Ihr nicht für sie streiten wollen?" unterbreche ich ihn, "warum seid Ihr davongegangen?" "Mag sein, daß es eine Schurkerei gewesen," sagt der Mathes, "mag sein. Ober 'leicht — mags auch nicht sein."

"Mag das sein, wie es will," ist meine Antwort, "ich kenne einen Mann, der hat nicht nur nicht für sein Land gestritten, sondern gegen dasselbe."

"Ich bin in meiner Heimat nicht verblieben," fährt der Mathes fort, "mein Eigenthum hab' ich im Stich gelassen und hab' mich, daß sie mich nimmermehr finden, in diese hinterste Wildniß verkrochen. — Gehetzt, gehetzt, Herr Jesus! Und dahier bin ich erst das wilde Thier geworden. Mein Weib, Du weißt es."

Ein gellender Aufschrei war es gewesen; aber die Worte sind wie im Entschlummern gelallt. Er schweigt und schließt die Augen. Wie ein lettes Auflodern der Flamme und ein Verlöschen.

"Für einen Hascher haben ihn die Leut' gehalten, da er ist zurückgekommen," setzt das Weib fort, "Groschen und Pfennige haben sie zusammengeworsen in einen Hut und ihm benselbigen Hut wollen schenken. Dafür hätt' der Mathes bald ein Paar todtgeschlagen; er will nichts geschenkt haben. Wie ihn darauf die Leut' zu Dutzenden verfolgt, ist er auf einen Lärchbaum geklettert, hat sich von einem Wipfel auf den andern geschwungen wie eine Waldkatz; und da haben die Leut' geschen, daß er doch kein Hascher. Aber daß Hieselein haben sie ihn spottweise geheißen. — Nachher — ja freislich wohl — hat er sich ein Mädel außgesucht —"

"Das allerschönste im Wald!" unterbricht sie der Kranke wieder, "und ein solcher Hoffartsteufel ist in ihm gewesen, daß er — der Halbkrüppel — demselbigen Mädchen die Treu' nur versprochen, im Fall er kein Schöneres mehr sollt' finden. Heiliges Kreuz, was ist da nicht gerauft worden!

Andere haben das Mädel auch haben wollen. Den Vornehmsten und Saubersten hab' ich die Abelheid an der Rase
vorbei heimgeführt, und eine Bravere hätt' ich nimmer finden
mögen."

Wieder schweigt er und überläßt sich dem Halbschlummer. "Fürchterliche Schläg' hat er oftmalen befommen," fagt das Weib, "aber auf den Füßen ift er geblieben, und da hat ihn Einer herumschleudern mögen, wie der Will'. Und weil er nie gefallen und nimmer auf dem Boden ift gelegen, jo haben sie ihn das Stehmandel geheißen. — Rechtschaffen gut haben wir allbeid' zusammen gelebt," fährt fie leiser fort, "aber seine Wildheit hat er nicht laffen mögen. Bu jedem Samstagabend hat er fein Meffer geschärft für das Erlholgschneiden; aber oftmalen hab' ich gebeten: lieber Mann, um Chriftiwillen, laff' das Mefferschärfen sein! — Am Sonntag ift er jum Rranabet-Hannes gegangen; ju fpater Mitternacht ift er mir heimgekommen mit blutigem Ropf. Allerweg hat's mir geschwant, einmal werden sie ihn bringen auf der Tragbahr. — Und sonst, wenn er ruhig und nüchtern gewesen, da hat's gar feinen befferen, fleißigeren und hilfreicheren Menschen gegeben im ganzen Waldland, als den Mathes. Da hat er lustig sein und wie ein Kind lachen und weinen fönnen. Freilich ift ihm, weil er Soldatenflüchtling, sein Beimatsgut braugen im Rand verfallen gemefen; aber mit bluteigenen Sänden hat er die Rinder ernährt, und gar für andere Leut', die sich nichts mehr erwerben mögen, hat's noch gelangt. Die Rranken hat er besucht und fie getroftet, schier wie ein Pfarrer. Wegen seiner Redlichkeit und Verläßlichkeit haben fie ihn im Holzschlag zum Meisterknecht gemacht. Und democh hat zum Sonntag ber Wirth die Band' über den Kopf zusammengeschlagen, ift bas Biefelein gekommen.

bas sie nun schon allfort bas schwarze Hiefelein geheißen haben. Ift es auch gang heiter und voll Gemuthlichkeit gur Thur hereingestolpert, so ist doch darauf zu schwören gewesen, daß es ohne ein fürchterlich' Raufen nicht abgeht. Er hat's nicht laffen mogen. Im Branntwein hat er fein Glend erfäufen wollen; aber ber Branntwein hat die zweihundert Ruthenftreiche wieder lebendig gemacht. Sändel hat er gestiftet, bis das helle Blut ist geronnen. Niedergeschlagen haben sie ihn und geschrieen: So, Hieselein, jetund stiftest leicht keinen Unfried mehr! — das Hieselein ist aufgestanden. Dasselb' ift aber mahr, nüchtern geworden, hat er Jedem Alles wieder abgebeten. - Bulett aber, bu meine heilige Mutter Gottes, da ist das Abbitten nicht mehr angegangen. — Die Holzschläger sind All' zum Kranabet-Hannes gekommen, daß sie dem Raufer, gleichwohl er ihr Meisterfnecht, im Wirthshaus ben Herrn einmal zeigen. Erftlich, wie fie feben, daß er Branntwein trinkt, ein Glas um's andere, haben fie angefangen, ihn zu necken und zu höhnen, bis er wild wird und dreinfährt. Sie find All' über ihn her, haben ihn niedergeworfen, haben ihm Haar und Bart gerauft. Und zur selbigen Stund hat ihn ber Schutzengel verlaffen; eine Sand frei, fahrt er nach dem Meffer, ftogt es dem Röhler Baftian in die Bruft. — Jest haben fie den Mathes geichlagen, daß er liegen geblieben auf der Erden. Zwei Wurzner haben ihn heimgetragen. leicht bin ich morgen Witwe, und die armen Kinder -"

Das Weib bricht in Schluchzen aus. Da richtet sich der Mathes noch einmal auf: "Mit Euch hat's der Herrgott recht genacht. Etwan hätt' ich Euch doch noch erschlagen im Jähsorn. — Das aber sag' ich, daß ich so nicht versterben mag. Aussteh' ich und geh' zum Gericht, und klag' Andere an,

daß ich den Bastian hab' erstochen. Von den hinterlistigen Werbern an, die mich aus meinem Jugendfrieden in die blutige Welt geliesert haben, wo ich geschändet worden mit Peitschenhieben und verhetzt wie ein Hund, und abgerichtet zum Menschenmorden — bis auf den Köhler Bastian, der mir mit Hohn und Spott selber noch das Messer aus der Scheiden hat gelockt — Alle ruf' ich vor den Richtersstuhl, Alse müssen dabei sein, wenn mir der Freimann den Hals bricht."

Das Weib freischt auf; der Mann sinkt röchelnd auf das Moos zurück.

Da hüpfen und jauchzen die Kinder zur Thür herein. Sie zerren ein weißes Kaninchen bei den Ohren mit sich, lassen es in der Stube frei und der Knabe versolgt es. Das bedrängte Thierchen hüpft zum Mooslager und dem Kranken über die Beine. Im Winkel bleibt es sitzen und schnuppert und sieht mit seinen großen Augen angstvoll hersvor. Der Knabe schleicht ihm bei und erwischt es bei den Beinchen. Da winselt das Thier kläglich und beißt den Verssolger in den Finger. — "Wart du! wart du, Kabenvieh!" wüthet der Knabe und wird glühroth im Gesicht, und seine Augen gehen über und seine Lippen pressen sich, und seine Finger graben sich krampfig in den Hals des Thieres — und ehe noch Mutter und Schwester dazwischen kommen — ist das Kaninchen todt.

Der Mathes schlägt sich die Hände in das Gesicht und ruft, daß es mir das Herz erschüttert: "D, fürchterlich! Jetzt lebt der Zornteusel auch in meinen Kindern fort, das muß ich noch ersahren!"

Wenige Minuten hernach bricht der Mann in eine schrecksliche Tobsucht aus. Noch an demselben Abend ist er gestorben.

Den schwarzen Mathes haben sie im Walde eingescharrt, weil er den Bastian erstochen. Das Weib hat unsäglich ge-weint auf dem Hügel, und als sie endlich von dannen geführt ist worden, da ist der Einspanig gesommen und hat auf das Grab ein Tannenbäumlein gepflanzt.

## Min Tage ber Geburt Mariens 1814.

Und so bin ich in den Winkelwäldern herumgegangen. Ich din im Hinterwinkel gewesen und in den Miesenbachschluchten, und in den Karwäldern und in den Lautergräben und in der Wolfsgrube und im Felsenthale und auf den Triften der Almen, und drüben in der Senke, wo der schöne See liegt. Ich habe diese wundersame Alpengegend kennen gelernt und zum großen Theile auch die Menschen, die in derselben wohnen. Ich habe mich bei den Alten eingeführt und mit den Jungen bekannt gemacht. Es kostet Mühe und es giebt Mißverständnisse. Die besten dieser Leute sind nicht so gut und die schlechtesten nicht so schlecht, als ich mir vor Zeiten gedacht habe. Ein paar Ausnahmen aber — deucht mich schier — giebt es dach.

Ich muß sogar ein wenig unredlich sein; sie dürfen es nicht wissen, weshalb ich da bin. Biele halten mich für einen Flüchtling und sind mir deshalb gewogen. Ein Mensch, den diese Wälbler gern haben mögen, muß von der Welt verachtet und verbannt sein, muß schier so wild und glücke und sorglos sein, wie sie selbst. Ich habe mich denn auch um eine Arbeit umsehen müssen. Ich slechte Körbe aus Rispenstroh und Weiden, ich sammle und bereite Zunder, ich schnitze aus Buchenholz Spielsachen für Kinder. Ich habe mich schon so sehr in dem Zutrauen der Leute besessigt, daß sie mich das

Schärfen der Arbeitswertzenge lehren, fo dag ich den Holgichlägern die Beile und Sägen scharf zu machen verftehe. Das bringt mir manchen Groschen ein und ich nehme ihn an - muß ja angewiesen sein auf meiner Bande Arbeit, wie alle hier. In meiner Stube fieht es bunt aus. Und da fite ich, wenn draugen schlecht Wetter oder der lange Berbstabend ift, zwischen den Weidenbuscheln und Holzstücken und ben verschiedenen Wertzeugen, und ichaffe. Selten bin ich allein dabei: es plaudert mir meine heitere Hauswirthin vor, oder es fitt ein Becher oder Burgner, oder Rohlenbrenner neben mir und schmaucht sein Pfeischen und sieht mir ichmungelnd zu, wie ich das Alles anfange und zu Ende bringe, und greift lettlich wohl gar felber an. Ober es find Rinder um mich, benen ich Märchen erzähle, ober die mit den Schnittspänen spielen, bis auch das Spielzeug in meiner Hand fertig ift. Un Sonntagen fitt gar der Förster stundenlang bei mir und hört meine Erfahrungen und Blane in Bezug der Winkelwaldleute. Wir besprechen allerlei, und zuweilen schreibe ich einen langen Brief an den Herrn des Waldes.

Die Holzschläger, die früher drüben in den Lautergräben gereutet haben, ziehen sich immer mehr gegen das Winkel herüber, und schon einigemale hab' ich durch den stillen Wald das Donnern eines fallenden Baumes vernommen. Bon der Lauterkuppe schaut seit einigen Tagen eine blaßrothe Tafel herab, die sich von Tag zu Tag ausdehnt und in der Morgensonne freundlich zwischen dem dunkeln Grün des Waldes niederleuchtet.

In den Schluchten der Winkel gegen die Straße hinaus arbeiten Steinbrecher und Teichgräber; es wird ein Fahrweg angelegt, daß die Kohlen und Holzstämme hinausbefördert werden können.

Ich gehe gerne zu den Arbeitern herum und sehe ihnen zu, und spreche mit ihnen, auf daß ich mir in den Dingen einige Erfahrungen sammle.

Zuweilen aber sind die Leute doch ein wenig mistrauisch gegen mich und begegnen mir mit ihren Borurtheilen. Ich trage gerne ein Büchel von Wolfgang Goethe mit mir herum, und wo so ein schönes lauschiges Plätzchen ist, da setze ich mich auf einen Nasen oder auf einen Stein und lese in dem Buche. Dabei bin ich schon mehrmalen aus dem Hinterhalte beobachtet worden. Und da schleicht im Walde das Gerücht herum, ich sei ein Zauberer und hätte ein Büchlein mit lauter Zaubersprüchen.

Ich habe nachgedacht, ob mir dieser seltsame Nimbus für meine Blane anfangs nicht einigen Vortheil brächte. Gemiß find die Eltern leicht zu bewegen, ihre Rinder von mir das Lefen lernen zu laffen, wenn ich ihnen fage: Berfteht Giner nur erft die Raubersprüche in dem Buchlein, jo fann er teufelbeschwören, schatgraben, wettermachen, ober je nach Bedarf die Wettermacher unschädlich halten nach Belieben. Ich denke, daß felbst Erwachsene und gar Granfopfe ihre Arbeitswertzeuge fallen laffen und zu mir in die Schule gehen würden. — Bon mir aber mare es schändlich und ich thäte dadurch nur das Verkehrte erreichen von dem, mas ich will. Nicht, daß die Leute lesen und schreiben lernen ift die Hauptsache, sondern, daß fie von ben schädlichen Vorurtheilen befreit werden und ein reines Berg haben. Freilich könnte ich ihnen später Bücher der Sittenlehre unterschieben und fagen: Da d'rin ftehen die echten Baubersprüche; aber die Getäuschten hatten fein Bertrauen mehr zu mir, und das Uebel wäre größer, anstatt fleiner.

Nicht auf Umwegen wollen wir schleichen; eine gerabe Strafe hauen wir durch das Urgestämme.

Ich habe aus dem Buche den Leuten einigemale Lieder vorgelesen; den Mädchen das "Heideröslein" und den Burschen das "Christel" gelehrt. Gleich haben sie — ich weiß gar nicht, woher — eine Weise dazu, und jetzt werden die Lieder im Walde schon vielfach gesungen.

Und so ist nun der Herbst gekommen. Der Himmel ist, wenn die Worgennebel in den Thälern sich lösen, hell und rein und alle Wolken sind aufgesogen. Die Nadelwäsder sind dunkelbraun, die Laubhölzer sind gelb oder roth, und auf der Thalwiese grünt es frisch, oder es liegt auf derselben das Silber des Neises. In diesen Wäldern ist der Herbst buntfardiger und fast lieblicher, als der Lenz. Der Frühling ist ein übermüthiges Glitzern und Schillern, Singen und Jauchzen allerwege; der Nachsommer hingegen ist, wie ein stiller, seierlicher Sonntag. Da horcht und gehorcht nichts mehr der Erde; da lauscht Alles ahnungsvoll dem Himmel und der Athem Gottes säuselt stimmungsvolle Lieder durch die gold nen Saiten der milben Sonne.

Der Himmel ist ja so redlich geworden, er hält tagsüber mehr, als er des Morgens mit seinen nebeltrüben Augen verspricht. Man schaut in sein blaues, stilles Aug' . . . .

Dort sitzt an einem Waldfeuer der Hirtenknabe. Er thut runde Dingelchen aus dem Sack und schiebt sie in die Gluth.

"Sage mir, Junge, woher hast Du die Erdäpfel?" Er wird roth und sagt: "Die Erdäpfel, die — die hab' ich gefunden." "Gesegne Dir sie Gott, aber ein andermal finde sie nicht mehr, sondern gehe die Winkelhüterin an, wenn Du Hunger hast; sie schenkt sie Dir." — "Geschenkte schmecken nicht," ist die Antwort, "gefundene thun's besser, ist auch das Salz schon dabei." —

Dort steht ein Strauch, der hat sich gestern Abends mit einem Kettlein von Thauperlen geschmückt; heute ist der Thau erstarrt und brennt der Pflanze schier das Herze ab.

Ich habe an einem solchen Nachsommertage einmal eine sehr alte Frau im Walde sitzen gesehen. Diese Frau hat einst ein Kind gehabt. Das ift in die neue Welt gegangen, in's heiße Brasilien, um das Gold zu suchen. Der herbstliche Gesichtsfreis ist so grenzenlos flar, dag die Mutter in die ferne Vergangenheit vermag zu schauen, wo der liebe Knabe steht. Sie schaut ihn an, sie lächelt ihm zu, sie schlummert ein. Am andern Morgen fitt fie noch auf dem Stein und hat einen weißen Mantel um. Der Schnee ist ba, ber Nachfommer ift vorbei. Und über das Baffer schifft ein Blatt Papier, das zieht gegen die heißen Bonen Gudamerita's. Einem sonnenverbrannten Mann giebt es Nachricht vom fernen Daheim: Mutter im Balbe geftorben. — Ein kleines Thränlein windet sich mühsam zwischen den Wimpern hervor. die Sonne faugt es rafch auf und nach wie vor heißt die Losung: Gold! Gold!

Räme noch ein einziger Brief zurück in's alte Mutter- land, er mußte erzählen: Der Sohn im Golbe erdrückt. —

Was träume ich hier? Es ist ber Weltlauf, der mich nichts angeht. Ich will Frieden haben mitten im stillen Herbsten dieses Walbes.

Dort oben in der Buchenkrone löset sich ein mudes Blättchen los, sinkt von Aft zu Ast und tangelt an unendlich

zarten schillernden Spinnenfäden vorüber und hernieder zu mir auf den kühlen schattigen Grund. — Die Menschen in der Ferne, mit denen ich vormaleinst gelebt, was werden sie treiben? Das außerordentliche Mädchen blüht immer — immer — auch im Herbst; — im Sachsenland werden die dürren Blätter wehen über Gräbern . . . .

Einsamkeit kann einsam Leid nicht bannen. — Ich muß mich nach Dingen umsehen, die mich zerstreuen und erheben und die mich nicht einseitig werden lassen in meiner Umgebung.

Ich habe begonnen, Pflanzenkunde zu treiben; ich habe mit meinen Augen aus Büchern herausgelesen, wie die Erifen leben und die Beiderosen und andere; und ich habe mit meinen Augen bieselben Pflanzen betrachtet. ftunden- und ftundenlang. Und ich habe feine Begiehung gefunden zwischen dem todten Blatt im Buche und dem lebendigen im Walde. Da fagt das Buch von der Genziane, diese Pflanze gehöre in die fünfte Classe, unter dieser in die erste Ordnung, fomme in den Alpen vor, fei blaublüthig, diene zur Medicin. Es spricht von einer Anzahl Staubgefäßen, von Stempel und Fruchtknoten u. f. m. Und das ist der armen Genziane Tauf- und Familienschein. D, wenn so eine Pflanze ihre eigene, mit eitel Ziffern gezeichnete Beschreibung felbst lefen konnte, fie mußte auf der Stelle erfrieren! Das ift ja frostiger, wie der Reif bes Herbstes.

Das wissen die Walbleute besser. Die Blume lebt und liebt und redet eine wunderbare Sprache. — Aber ahnungs-voll zittert die Genziane, naht ihr ein Mensch; und mehr bangt sie vor dessen leidenschaftglühendem Hauche, als vor dem todeskalten Kusse des ersten Schnees.

So bin ich der nicht Verstehende und Unverstandene. Sinnlos und planlos wirble ich in dem ungeheuren lebendigen Rade der Schöpfung.

Berstünde ich mich nur erst selbst. Kaum nach dem Fieber ber Welt zu Anhe gekommen und mich des Waldsriedens freuend, drängt es schon wieder, einen Blick in die Ferne zu thun, soweit des Menschen Auge kann reichen. — Dort auf der blauen Waldesschneide möcht' ich stehen und weit hinaus in's Land zu anderen Menschen sehen. Sie sind nicht besser wie die Wäldler und wissen auch kaum mehr; jedoch sie streben und ahnen und suchen Dich, o Herr! . . . .

## Auf der Himmelsleiter.

Eines schönen Herbstmorgens habe ich mich aufgemacht, daß ich den hohen Berg besteige, dessen höchste Spitze der graue Zahn genannt ist. — Bei uns im Winkel herunten ist doch allzu viel Schatten, und da oben steht man im Lichterunde der weiten Welt. Es ist kein Weg, man muß gerade aus, durch Gestrüppe und Gesträuche und Gerölle und Zirmgesilze.

Nach Stunden bin ich zu der Miesenbachhütte gekommen. Das junge heitere Paar ist schon davon. Die lebendige Sommerszeit ist vorbei; die Hütte steht in herbstlicher Berslassenheit. Die Fenster, aus der sonst die Aga nach dem Burschen geguckt, sind mit Balken verlehnt; der Brunnen davor ist verwahrlost und sickert nur mehr, und das Siszäpschen am Ende der Ninne wächst niederwärts — der Erde zu. Die Glocke einer Herbstzeitlose wiegt daneben, die läutet der versterbenden Quelle zu ihren letzten Zügen.

Das Gartenbeet, das die Sennin im Sommer so sorgssam gepflegt hat, auf welchem lieblich die hellen Blüthen haben geflammt, wuchert jetzt wild, halbverdorrt, zernichtet. O, wie sehnsuchtsvoll wartet im jungen Frühling unser Auge auf die ersten Blumen des Gartens! Mit all unseren Mitteln stehen wir dem Beete bei in seinem Keimen; wie schützen wir es in seinem Grünen und Blühen, mit welch' stolzer Freude bewundern wir sein hochzeitliches Prangen! — Nun aber beginnt unsere Liebe für den Garten mählich zu erfühlen, wit reichen ihm nicht mehr unsere Hände. Allein prangt er weiter und wird eine wuchernde Wildniß von unsäglicher Schönheit. Über umsonst — des Menschen Gemüth ist satt geworden und der Garten wuchert und verwuchert und verblaßt — unsverstanden und unbeklagt.

In meinem Gärtlein wachsen brennende Nesseln und Hummeln summen darin. Ich sollt' wohl irgendwen haben, der es bestellt! . . . . Geht hinweg, ihr bösen Geschichten! Ein Narr könnt' Einer werden, wollt' man d'ran denken . . . .

Ich habe mich auf ben Kopf bes Wassertroges gesetzt und mein Frühstück verzehrt. Das ist ein Stück Brotes aus Roggen- und Hafermehl gewesen, wie es hier allerwärts genossen wird. Das ist ein Essen, wie es — buchstäblich — den Gaumen sitzelt, recht grobkörnig und voll Kleiensplitter. Draußen im Land, wo Weizen wächst, thät' so ein Backwerk nicht schmecken; hier ist es ganz der Gegenstand der Bitte: Gied uns heut' unser täglich Brot! — Giedt aber auch Zeiten in dieser Gegend, in welcher der Herrgott selbst mit dem Haferbrote kargt; da kommt gedörrtes Stroh und Moos unter den Mühlstein. — Mir gesegne Gott das Stück Brot und den Schluck Wasser dazu! Mit Gottessegen zubereitet, ihr Herrenköche, schmeckt Alles gut.

Nachher heb' ich an, weiter zu steigen. Zuerst bin ich über das Rar hingegangen, aus deffen Mulden überall verwaichene Steine hervorquellen. Dazwischen stehen falbe Federgrasschöpfe und Flechtengefilze. Einige garte, schneeweiße Blümlein wiegen sich auch und blicken ängstlich um sich, als hatten fie fich gar fehr verirrt in die Felsenode herauf und möchten gerne wieder zurück. Bon dem einst so schönen rothen Meere der Alpenrosen stehen die spiegigen Struppen bes Strauches. Ich fteige weiter, umgehe einige Felswände und die Ruppe des Rleinzahn, dann schreite ich einer Rante entlang, die sich gegen den Hauptgebirgsftock hinzieht. Da habe ich die blendenden Felder der Gletscher vor mir, glatt, mildleuchtend wie Elfenbein, sich hinlegend in weiten fanften Lehnen und Mulden oder in schründigen, vielgestaltigen Gishängen von Höhe zu Böhe. Dazwischen ragen kahle Felsthurme auf, und dort in luftiger Ferne über die lichten Gleticher erhebt sich ein dunkelgrauer, scharfzackiger Regel. weit emporragend über die höchsten Gipfel des Gebirges. Das ist mein Ziel, ber graue Bahn.

Ein scharffalter Luftstrom hat gerieselt von den Gletschern her und das ganze unmeßbare Himmelsrund ist fast sinsters blau gewesen, daß ich über den grauen Zahn herüber jenen Stern hab erblickt, den wir zur ersten Morgens oder Nachtstunde so wundersam leuchten sehen und den sie die Benus heißen. Es ist aber doch die Sonne gestanden hoch in dem Gezelt. Die fernen Schneeberge und Felshänpter sind so klar und niedlich gewesen, daß ich schier vermeint, sie lägen wenige Büchsenschusseiten vor mir und wären aus glitzerndem Zucker geformt.

Gegen Morgen hin fällt die Gegend ab in den welligen Grund des dämmernden Waldes. Und die sonst so hoch-

ragenden Almweiden liegen tief wie in einem Abgrunde, und dort und da liegt das graue Würselchen einer Almhütte, von dem nur die eine Fläche, das Dach, heraufschimmert. Bon der Mitternachtsseite heran gähnen die schauerlichen Tiesen des Gesenkes, in deren Schatten das schwarze glanzlose Auge des Sees starrt.

Nun bin ich ein paar Stunden den beschwerlichen und gefährlichen Weg der Kante entlang gegangen bis zu den Gletschern. Sier habe ich meine Steigeisen an die Fuge gebunden, das Ränzlein enger geschnallt und ben Bergftod fester in die Sand genommen. Der Bergstock ist ein Erbstud von dem schwarzen Mathes. Es sind in diesem Stocke eine Ungahl kleiner Ginschnitte, die aber nicht andenten, wie oft etwan fein fruherer Eigner den Bahn oder einen andern Berg bestiegen, sondern wie viel Leute er im Raufen mit diesem Knittel zu Boden geschlagen. Ein unheimlicher Gefelle! und mir hat er emporhelfen muffen über die weite, glatte Schneelehne, hinmeg über die wilden Gisschründe und lettlich hinan den letten fteilen Sang auf die Spite des Rahn. Hat's getreulich gethan. Und wie gerne hätte ich von diesem hohen Berge aus dem Mathes nachgerufen in die Ewigkeit: Freund, das ist ein guter Stock, warst hoch mit ihm gefommen, hättest ihn verstanden!

Jetzt fteh' ich oben.

Wenn ich so ein Wesen that' fein, das sich an den Sonnensäden könnt' emporspinnen in das Neich Gottes . . . .

Unter einem Steinvorsprung auf verwittertem Boden hab' ich mich hingesetzt, hab' die Dinge betrachtet. Hart um mich sind bie feinen zerbröckelnden Zacken der senkrecht liegenden Schiefertaseln gewesen. Ueber mir wogt vielleicht ein scharfer Luftstrom hin; ich höre und fühle ihn nicht; mich schützt der

Felsvorsprung, die höchste Spitze des Zahn. Auf meine Glieder legt sich die freundliche Wärme des Sonnensternes. Die Ruhe und die Himmelsnähe thut wohl. Ich sinne, wie das wäre in der ewigen Ruh... Und selig sein! — ewig im Glück, ewig zufrieden und schmerzlos leben; nichts wünschen, nichts verlangen, nichts fürchten und hoffen durch alle Zeiten hin... Ob das nicht doch ein wenig lang-weilig wird? Ob ich mir nicht etwan doch einmal Urlaub nehmen möcht, daß ich hier unten wieder könnt' die Welt anschauen. Mein Gutsein dahier geht leichtlich in eine Nußsichale hinein. Aber ich meine, wenn ich einmal oben wär: herunten wollt' ich wieder sein. 's ist ein Eigenes um irdisch Freud' und Schmerz!

Nur Eines wollt' ich mir bedenken; ginge ich auf Urlaub zurück. Ein gutes Engelein müßte mir seine Flügel mitleihen; wie wollt' ich fliegen über die weißen Höhen und sonnigen Gipfel und Kanten, bis in die Ferne dort, wo die Säge der Gebirgskette den lichten Himmel durchschneidet; und auf jenem letzen weißen Zähnchen wollt' ich ruhen und hinblicken in die Weiten des Flachsandes und zu den Thürmen der Stadt. Vielleicht könnte ich den Giebel des Hauses erblicken, oder gar das Gesunkel des Fensters, an dem sie steht . . . .

Und that' ich das Gefunkel desselbigen Fensters erblicken, dann wollt' ich gern umkehren und zuruck in den himmel.

Ob es wohl wahr ist, daß man von dieser Spitze aus das Meer kann sehen? — Meine Augen sind nicht klar, und dort in Mittag zittert das Graue der Erde mit dem Grauen des Himmels ineinander. — Den festen Boden kenne ich; was Moder ist, nennen sie fruchtbare Erde. Könntest du, mein Augenblick, nur ein einzigmal das weite Meer erreichen! — —

Als endlich die Sonne sich so hat gewendet, daß der blaue Schatten ist erschienen auf meiner steinigen Ruhestatt, da habe ich mich erhoben und bin emporgestiegen auf den alserhöchsten Punkt. Ich habe den Rundblick gethan in die ungeheuere Zackenkrone der Alpen.

Und danach bin ich niedergestiegen an den Felshängen, den Gletschrichründen, den Schneefeldern; bin hingegangen auf dem langen Grat, bin endlich wieder herabgekommen auf die sansten, weichen Matten. Da sind vor mir wieder die Baldberge gewesen; aus den Thälern ist die Dämmerung gestiegen. Diese hat mir sast wohlgethan; vor meinem überreizten Auge hat es noch lange gestimmert und gesunkelt. Eine Weile habe ich die Hand davorgehalten. Und als ich meinen Blick wieder vermocht zu heben, da hat auf den Höhen das Gold der untergehenden Sonne geleuchtet.

Wie ich zu der Miesenbachhütte komme, vor der ich des Morgens eine Weile gesessen bin, veranstaltet der schalkhafte Zusall eine Begebenheit.

Ich benke, da ich so vorübergehen will, just darüber nach, wie freundlich und heimatlich ein bewohntes Menschen-haus dem Wanderer entgegengrüßt, hingegen aber, wie so eine leere, verlassene Stätte gespensterhaft dasteht, schier wie ein hochragender Sarg. Da höre ich von der Hütte her plötzlich ein Gestöhne.

Meine Füße, sonst recht mübe schon, sind auf einmal sederleicht geworden, haben davonlausen wollen, aber der Kopf hat sie nicht fortgelassen, und die Ohren haben angestrengt gelauscht, und die Augen haben gelugt. Unter einem Winkel des Dachvorsprunges ist ein Pfauchen und Schnausen, und da sehe ich gar was recht Sonderbares. Aus der rohen, braunen Holzwand ist ein Menschenhaupt mit Brust, zwei

Achseln und einer Hand heransgewachsen, und allsammt ist es lebendig und zappelt, und von innen höre ich, wie Aniee und Füße poltern.

Aha, denke ich, ein Dieb, der sich da dein vielleicht die Taschen ein wenig zu voll angestopft hat und beim Herausstriechen unselig stecken geblieben ist. — Es ist ein junger Kopf mit krausem Haar, aufgestrichenem Schnurrbärtlein, weißem Hemdkragen und rothseidenem Halstuche, wie man das sonst in diesen Wäldern selten sindet.

Wie er mich gewahr wird, schreit er hell: "Du heiliges Kreuz, aber das ist ein Glück, daß da Einer kommt. Erweiset mir die Gutthat und helset mir ein wenig nach, cs brancht nur ein klein Anckel. Das ist schon ein verflixt Fenster das!"

"Ja, Freund," sage ich, "da muß ich Dich früher wohl ein wenig ausfragen. Wissen thät' ich's, wer Dich am leichsteften könnt' herauskriegen; der Gevattersmann mit der rothen Pfaid, der thät' Dir schön sachte das Stricklein an den Hals legen, ein wenig anziehen — gleich wärst in der freien Luft."

"Dummheiten," entgegnet er, "als ob der ehrlich Chriftenmensch nicht kunnt stecken bleiben, ist das Loch zu eng. Ich bin der Holzmeistersohn von den Lautergräben und geh' heut über die Alm in den Winkelegger Wald hinab. Wie ich da an der Hütten vorbeigeh', seh' ich die Thür angelweit offen, daß sie der Wind allsort hin- und herschlägt. 's ist nichts drin, denk' ich bei mir selber, gar nichts drin, was der Müh' werth wäre, daß sie's forttrügen, aber eine offene Thür in einem stockleeren Haus mag Eins nicht leiden; über den ganzen Winter hindurch der Schnee hereinstliegen, das ist keine gute Sach'. Die Sennin nuß es eilig gehabt

haben, wie sie ab in's Thal getrieben hat — das ist schon die Rechte, die Alles offen läßt. — Nu, ich geh' darauf hinein, mach' die Thür zu und rammle von innen ein paar Holzstücke vor, steig' nachher auf die Bank, will durch's Rauchsenster hinaus und verklemm mich da, das schon des Teufels ist.

Ich hab dem Burschen aber noch nicht getraut und guck' ihm eine Beile zu, wie er zappelt.

"Und stecken bleiben, meinst, wolltest nicht da unter dem Dach, bis morgen ein paar Leut' kommen und Dich kennen thäten?"

Da knirscht er mit seinen Zähnen und macht die heftigsten Anstrengungen, aus seiner bösen Lage zu entkommen.

"Muß morgen in aller Früh zu Holdenschlag sein," murmelt er.

"Was willst denn zu Holdenschlag?" sage ich.

"Nu, mein Gott, weil eine Hochzeit ist!" brummt er schon recht unwirsch.

"Und mußt 'leicht wohl dabei fein?"

Er will nicht mehr antworten. "Jessas und Anna, weil ich dazu gehör'!" stößt er endlich heraus.

"Nachher freilich, nachher müssen wir schon trachten, daß wir Dich loskriegen," sage ich, klettere an der Wand ein wenig empor und heb' an dem Burschen zu zerren, dis wir die zweite Hand heraus haben; dann geht's schon leichter. Nicht lange darauf, so steht er am Boden, sucht seinen davongerollten Spithut auf, schlingt sich die steisgewordenen Arme und Beine ein, blickt mit hochrothem Gesicht nochmals empor zu dem Rauchsensterlein und ruft: "Du Höllsaggra, da hat's mich derwischt gehabt!"

Dann sind wir in der Dämmerung zusammen hinabgestiegen gegen den Winkelegger Wald. Der Bursche hat nicht recht mit mir reden wollen. Ich habe versucht, meine Bosheit gut zu machen, habe ihn versichert, daß ich's ja gleich erkannt, er sei kein Dieb.

"Und morgen wirst also zu Holdenschlag bei der Hochzeit sein? Bist zuletzt gar der Brautführer, he?"

"Der Brautführer, nein, dasselb' bin ich nicht."

"'leicht hätten sie's zu Holdenschlag auch allein gemacht, wärst da oben stecken geblieben."

Er zieht ben hut über die Augen und blickt auf die Baumwurzeln, über die wir nun hinabsteigen.

"Allein," meint er endlich, "nein, dasselb' glaub' ich nicht. Wisset, die Sach' geht halt so zu, allein machen sie es schon deswegen nicht, weil — weil's völlig so ausschaut, wie wenn ich der Bräutigam wär'."

Dieses Wort gehört, bin ich stillgestanden, hab den Burschen eine Weile angestarrt und gedacht, wie das böse wäre, wenn unten die Braut und die ganze Hochzeit harren und harren thäten und der Bräutigam steckt oben im Rauchsfenster der Sennhütte. Der junge Mann hat mich hierauf höslich zu seinem Ehrentag eingeladen. Er hat mich getreulich geführt; wir sind hinabgestiegen durch den sinsteren Wald bis zum engen Thale des Winkelegg.

Ein Berg von ausgeschälten Holzblöcken liegt da; das ist der Winkelegger Wald, der auf einer langen Riese Stamm an Stamm herangerutscht gekommen ist. Neben dem Holzhausen, stehen die drei schwarzen, großmächtigen Betten der Meiler, über denen langsam und still milchweißer Rauch emporqualmt zu den Kronen der Schirmtannen und zum nächtlichen Herbsthimmel.

Der Holzmeistersohn von den Lautergräben hat mich genöthigt, mit ihm in die Alause zu treten, die unter den Schirmtannen steht.

In der Klause sind drei Menschen, zwei Hühner, eine Katze und die Herdslamme. Sonft habe ich kein lebendiges Wesen gesehen.

Ein junges Weib steht am Herd und legt Lärchengeäfte kreuzweise über das Fener. Mein Begleiter sagt mir, dieses junge Weib sei seine Braut.

Hinter dem breiten Kachelofen, der schier bis zur rußigen Decke der Stube emporgeht, und der mich, den fremden Einstringling, mit sehr großen, grünen Augen anglotzt, sitzt ein Mütterlein und zieht mit unsicheren Fingern die Bundsriemen durch ein neues Paar Schuhe, wobei es sich allsort die Augen wischt, die schon recht abgestanden sein mögen, wie ein altes Fensterglas, das viele Jahre lang im Rauche der Köhlerhütte gestanden. Mein Begleiter sagt mir, dieses Weibslein sei die Mutter seiner Braut, welche von den Leuten allerwege die Rußfathel geheißen wird.

Weiter hin, im dunkelsten Winkel, sehe ich eine derbe, männliche Gestalt mit entblößtem Oberkörper, die sich aus einem mächtigen Holzbecken mit solcher Gewalt wäscht und abreibt, daß sie schnaust wie ein Lastthier.

"Das ist meiner Braut der Bruder," erklärt mir mein Begleiter, "er ist der Köhler dahier und sie heißen ihn den Ruß-Bartelmei."

Dann tritt der Hoszmeistersohn zu seiner Braut und sagt ihr, daß er da sei und daß er an mir jenen Menschen mitgebracht habe, der allweg in den Wäldern herumgehe und eine hohe Gelehrsamkeit habe und der ihnen zum Hochzeitstag die Ehre erweisen werde.

Das junge Weib wendet sich ein wenig gegen mich und sagt: "Schauet, daß Ihr wo niedersitzen mögt, 's geht halt so viel zerrissen zu, bei uns; wir haben nicht einmal einen ordentlichen Sitzstuhl."

Hierauf spricht der junge Mann eine Weile leise mit seiner Brant. Ich halte, er hat ihr die Geschichte von der Sennhütte erzählt, weil sie auf einmal ausgerusen: "Aber na, Du bist doch ein rechter Närrisch! Mußt denn überall hineingucken, oder bist es von eher so gewohnt worden, da oben bei der Sennhütten?"

Der Bursche wendet sich zu seiner Schwiegermutter: "Gebt her die Schuh', Ihr laßt ja doch die Löcher zur Hälfte aus; für so feine Arbeit mögt Ihr nimmer lugen."

"Ja, Du Paul, dasselb' ist wohl wahr auch," feifelt die Alte gemüthlich aus ihrem zahnlosen Munde, "aber hörst, Paul, meine Ahndl hat meiner Mutter die Brautschuh einsgeriemt, meine Mutter hat's mir gethan; und ich, für was wär' ich altes Krückel denn auf der Welt, wollt' ich für meine Annamirl nicht auch einriemen."

"'leicht friegt Ihr bald andere Arbeit, Mutterle, beim Heideln (Wiegen) braucht Ihr nicht zu lugen," versetzt der Paul. Ein schafter Bursch'.

Da hebt die Annamirl den Finger: "Du!"

Und im dunkeln Winkel ist das vorige Plätschern und Schnausen. Ein Mensch, der einmal so angeschwärzt ist, wie der Ruß-Bartelmei, der vermag sich nicht mehr so leicht weiß zu waschen vor der Welt, und sollte seine Schwester gar den Holzmeistersohn von den Lautergräben heiraten.

Und mein Holzmeistersohn zieht die Riemen in die Schuhe seiner Braut. Die Alte, einmal zu den ersten Worten veranlaßt, kommt in's Schwätzen: "Und vergiß mir's ja

nicht, Annamirl," sagt sie, "mußt es auch probiren. Einmal wird's doch anschlagen."

"Daßselb', ja. Und unter einer Zwieseltann' mußt Du in der Hochzeitsnacht den Groschen vergraben. Das ist der Gelbsamen, und wirst sehen, in drei Tagen wird er blühen, und in drei Monaten kann er gleichwohl schon zeitig sein. Die Vorsahren haben es auch so gemacht, aber Allen ist's nicht gelungen. Gewesen ist's so: Meine Ahndl hat die Zeit versäumt, meine Mutter hat die Zwieselkann' nicht mehr gesunden und ich hab' einen unrechten Groschen in die Erden than. Deswegen, meine Tochter, merk' Dir die Stund' und die Zwieselkann', und der Groschen wird ausgehen und Geld genug wirst haben Dein Lebtag lang."

Die Annamirl öffnet eine alte Truhe und beginnt in ben Kleidungsstücken und anderen Geräthen herumzukramen. Ich glaube, sie hat den Pathengroschen gesucht.

Der Köhler im Winkel wäscht und reibt sich. Mehrmals wechselt er das Wasser, und immer wird es schier schwarz wie Tinte. Endlich aber bleibt es nur grau, da läßt der Ruß-Bartelmei ab und trocknet sich; dann kleidet er sich an, setzt sich auf die Thürschwelle, und aufahmend sagt er: "Za, Leut', die eine Haut hätt' ich jetzt herunter und die andere ist noch ein wenig oben." Dieselbe aber, die noch ein wenig oben, ist sehr roth geworden, ist stellenweise gar noch ein bischen braun, und es soll doch immer noch der Ruß-Bartelmei sein, der morgen seiner Schwester zur Hochzeit geht.

Ich werbe eingelaben, daß ich über die Nacht in der Hütte bleibe und die Braut sett mir gaftlich eine Eierspeise vor, weil ich der "gelehrte Mann", der, fame die Zeit und hätten die Kinder einen guten Kopf, leicht zu brauchen wäre.

Der Rauch hat die Hühner aus ihrer Abendruh' aufs getrieben; da kommen sie nun zu mir auf das Tischchen und machen hohe Krägen über den Topfrand in meinen Kuchen hinein. Wollen sie zuletzt gar ihre Gier wieder zurückhaben?

Auch die Alte kommt mir immer näher, thut zweimal den Mund auf und unverrichteter Sache wieder zu, und murmelt dann in ihr blaues Halstuch hinein: "Ich red's doch nicht — 's wird gescheiter sein."

Ich bin ihrer Furchtsamkeit zu Hilfe gekommen: "Allfort wohlauf, Mutterle?"

"Dank Euch Gott die Frag'," entgegnet sie sogleich und rückt mir noch näher, "diemal ja, — unberusen. Was noch kommen wird, weiß Unsereins nicht. Und daß ich's nur daher red', wie ich's versteh': Er ist ein gesehrsamer Mann, sagen die Leut', nachher wird Er das Wahrsagen wohl auch kennen? — Gar nicht? — Aber das, hätt' ich gemeint, sollt' so ein Mensch wohl sernen. Und von wegen dem Lottospiel, weil wir schon so weit bekannt sind: weiß Er keine Nummern?"

"Jeßtl und Josef," schreit jetzt das junge Weib plötzlich auf, "eilet, eilet, Mutterle, mir däucht, das Kätzl ist in's Wasserschaff gekugelt!"

Da wackelt die Alte gegen den Winkel hin, in welchem früher der Bartelmei gewesen; aber das Kätzlein ist schon fort, ist vielleicht gar nie im Wasser gewesen. Die Annamirl wird sich der kindischen Fragen ihrer Mutter schämen, und hat ihnen durch obige List ein Ende gemacht.

Am andern Tag, als die Morgenröthe durch den weißen Kohlenrauch hat geglüht, sind von allen Seiten des Waldes her Leute gekommen. Schmuck und geschmeidig sind alle gewesen, wie ich sie hier noch nie so gesehen. Sie bringen

Hochzeitsgaben mit. Der Pecher fommt mit dem glänzend schwarzen Bechöltopf: "Für die Brautleut' zur Gesundheit. Was will das Pechöl sagen? Habt Ihr im Leben auch Pech zu tragen, mußt Ihr ihm gleich das Del der Geduld gutheilen. Das will das Bechöl sagen." Wurzner kommen mit Gefame und duftenden Rrauterbufcheln; die Ameisgraber fommen mit "Waldrauch"; Kinder bringen Wildobst in Kichtenrindenkörbchen: Holzhauer tragen Hausgeräthe herbei. Der Schwamelfuchs, ein altes, verhöckertes und verknorpeltes Männlein, schleppt eine großmächtige Thonschüffel heran, einen rechten Familientopf, wohl für ein ganzes Dutend Effer. Andere bringen hölzerne Löffel dazu; wieder Andere framen Mehl- und Schmalzfübel aus und ein Rohlenbrennerweibchen kommt gang verlegen hereingetorkelt und steckt der Brant ein forgfam umwickeltes Backben zu. Als diefe, mit unbehilflichen Worten die Spenderin lobend, es öffnet, tommen zwei wackergestopfte Rapauner zum Vorschein. Das erspäht die alte Ruffathl, die, bereits auch festlich angezogen. erwartungsvoll an den Wänden herumschleicht, und fie fluftert zu ihrer Tochter: "Beist wohl, Annamirl, wo die best' Brautgab' hinkommen muß? Ja wohl in den kühlen Erdboden hinein. Nachher kommt eine schöne Frau in guldenem Wagen gefahren, und an den guldenen Wagen find zwei Rätlein gespannt, die graben mit ihren Pfoten die Brautgabe aus, und die Fran nimmt die Gab' in ihre schneeweißen Band' und fahrt breimal um die Hütten herum; nachher kann kein Elend kommen in Eueren heiligen Ch'ftand." - So klingt bas Märchen von der Frega noch fort im deutschen Walde.

Die Annamirl schweigt eine Weile und dreht die schweren, sänberlich gerupften und gefüllten Geflügel in der Hand um und um, als wären sie schon am Bratspieß, dann versetzt fie:

"Ich halt', Mutter, in der Erden kunnten sie versaulen, oder es fräßen sie die Räglein, und deswegen ist es, daß ich sag': wir effen sie selber."

Bulett naht gar der feine Branntweiner mit seinem großen vollbauchigen Plutzer, der gleich einen weingeistigen Geruch verbreitet in der ganzen Hütte. Das riecht der Rußs Bartelmei, der sofort herbeieilt, um zu sehen, wie so ein Tonplutzer doch eigentlich gemacht und zugestopft ist.

Aber da kommt die Annamirl dazwischen: "Dank Dir zu tausendmal Gott, Branntweinhannes, das ist schon gar zu viel, das können wir nicht abstatten. Das ist 'leicht das best' Brautgeschenk, und so thu' ich damit den alten Brauch."

Behendig zieht sie ben Stöpsel aus dem Plutzer, gießt den funkelnden, rauchenden Branntwein bis auf den letzen Tropfen auf den Erdboden.

Die Alte kichert und keift: "Du Närrisch Du, allbeid' Kätlein werden Dir rauschig; wird aber das ein Gehetz sein!"

Als Alle beisammen, hat schon die Sonne zur Thür hereingeseuchtet. In der Nacht ist ein Mahl gekocht worden, das die Leute nun mit gutem Appetit und sustigen Worten verzehren. Ich habe ebenfalls davon genossen und habe mich unter die Kinder gemacht, die da gewesen und denen ich von den Speisen in ihre hölzernen Schüsselchen gesaßt, auf daß sie auch etwas bekommen.

Darauf sind wir Alle davongegangen. Bei den Kohlenmeilern bleibt ein einziger alter Mann zurück, der mit seinem Eisenhaken lange vor der Thüre steht, ein kurzes, hochthürmiges Pseislein schmaucht und uns schmunzelnd nachblickt, bis wir in dem waldschattigen Hohlweg ihm verschwunden. Dann liegt nur noch die stille, freundliche Morgensonne auf den Schirmtannen. Viele Männer des Hochzeitszuges haben sogar Schußgewehre bei sich getragen; aber nicht nach den Thieren zielen sie heute, in die freie Luft schießen sie hinein, und sie halten es für eine große Feierlichkeit und Pracht, wenn es recht knallt und hallt.

Gesungen und gejauchzt wird, dag der Sommertag zittert. Herzensfreudige Lieder habe ich da gehört; Schalkheiten werden gethan, althergebrachte Spiele unterwegs gehalten, und es ift schon Mittag, als wir zur Pfarrkirche von Holbenschlag gelangen. Fünf Männer kommen uns entgegen mit Trompeten, Pfeifen und einer gewaltig großen Trommel. Mit einer mahren Festfreudenwuth haut der Trommelschläger drein; und das ift ein Gehetz und mächtiges Gelächter, als der Schlägel plötlich das so sehr gemarterte Fell durchbricht und in den Bauch hineinschieft, um seinem Takte auf dem andern Relle noch rechtzeitig nachzukommen. Ein Bursche schleicht lauernd um den Zug und will uns nach alter Sitte die Braut entführen, allein der Brauthüter wacht. Er wacht eigentlich mehr über seinen Geldbeutel als über die Braut; benn wäre ihm lettere abhanden gefommen, der Entführer hätte sie in ein entlegenes Gafthaus geschleppt und der Brauthüter hätte muffen die Beche gahlen.

Der Bräutigam geht neben der ersten Kranzjungfrau; erst nach der Trauung gesellt er sich als Shemann zu seiner Gattin, und nun geht der frühere Brauthüter mit der Kranzsjungfrau, auf daß gleich der Keim zu einer neuen Hochzeit gelegt ist. Der Brauthüter ist mir wohl bekannt, er heißt Berthold, die Kranzjungfrau heißt Aga.

In der Kirche wird Wein getrunken und der Herr Bfarrer hält eine sehr erbauliche Rede von dem Chesacramente und den Absichten Gottes. Der gute alte Herr hat sehr schön gesprochen, aber die Leute aus dem Walde verstehen sein Hochdeutsch nicht recht. Erst im Wirthshause, als wir schon Alle gegessen, getrunken und Schabernack getrieben haben, ist für die Leutchen die rechte Predigt. Da erhebt der alte, bärtige Rüpel sein Weinglas und hebt an zu reben:

"Ich bin kein gelehrter Mann, hab' keinen Doctornzipf auf und feine Rutten an. That' ich mein Weinglas nit haben zur Hand, bei meiner Treu', Leut' ich bracht' fein gescheit Wörtl zu Stand. Dag die Zung' mir wird gelöft, wie es bei Moses ist gewest, desweg' trink ich den Wein: fällt mir auch leichter ein schicksam Wörtl ein. - Ich bin als der alte Bibelreiter bekannt; war' ich ein Rittersmann, ich ritt auf einem Schimmel durch's Land. Und in der Bibel, da hab' ich einmal ein Sprüchel erfragt, der Herrgott, das Rreugköpfel, hat's felber gesagt: Ift der Menich allein, fagt er, so thut er fein gut; aber find ihrer viel, so thun sie auch kein gut; so probir ich's halt justament zu zwein und zwein, und sperr' sie paarweis' in die Hütten ein. Aber schaut's, da wird gleich die Hütten zu klein. Sie brauchen ein großmächtiges Haus; zulett ift's heilig Paradeis zu eng, fie muffen in die weit' Welt hinaus. Muffen hinaus in den wilden Wald und auf stockfremde Beiden, muffen leiden und meiden und zuletzt wieder icheiden. Da hat der lieb' Herrgott seinen Sohn geschickt, daß er follt die Schäflein weiden. Ich hör' auf das Kreuz wohl drei Hammerschläg' klingen, zur Rechten, zur Linken, zu Füßen — ba möcht' Einem das Herz zerspringen. Darauf ift geronnen das rosenfarbne Blut, bas thut uns den Himmel erwerben. Dir bring' ich bas Glas, o Gotteslamm, für bein heiliges Leiden und Sterben!"

Da ist es still gewesen in ber ganzen, weiten Stube, und ber alte Mann hat bas Glas ausgetrunken.

Balb aber füllt er es zum zweitenmale und spricht: "Ihm sei die Ehr', aber es soll der Herr nun in Freuden auch bei uns sein, und darum laden wir zu diesem Ehrentag auch den Herrn Jesus ein, wie auf der Hochzeit zu Galilä, auf daß er uns mache das Wasser zu Wein, den ganzen Winkelbach, heut' und alle Tag'. Und der Wein ist hell und rein, weiß und roth zusammengossen, wie die zwei jungen Herzen sein zusammengeschlossen in Lied' und Ehr', und sonst keiner mehr. Der Wein wird gewachsen sein bei Sonns und Mondenschein zwischen Himmel und Erden, so wie unsere Seel' von oben ist, und der Leib von der Erden. Und der süße, guldene Wein soll Braut und Bräutigam zur Gessundheit sein."

Das ist jetzt eine Lust und ein Geschrei, und die Pfeisen und Geigen klingen drein, und der Braut gießen sie Wein auf ihren grünen Kranz.

Jeber hebt nun sein Glas und bringt seinen Hochzeitsspruch, sein Brautlied aus dem Stegreif dar. Zuletzt torkelt die alte Ruße-Kath empor und mit unglaublich heller Stimme fingt sie:

"Schneid Birnbam, Schneid Buxbam, Schneib birn-buxbam'ni Ladn, Mei Schatz will a buxbamas Bettftadl habn!"

Das ist ihr Trinklied und Hochzeitsspruch gewesen Wie's jett angegangen, da hab ich gemeint, der Hall und Schall drücke alle vier Wände hinaus in den ruhsamen Abend.

Nach und nach ist es wohl wieder stiller geworden und die Leute haben ihre Augen auf mich gelenkt, ob ich, der gelehrte Mann, denn keinen Brautspruch wisse.

So bin ich benn aufgestanden: "Glück und Segen bem Brautpaar! Und wenn nach fünfundzwanzig Jahren seine Nachstommen in den Chestand treten, so wird es in der Pfarrsfirche am Stege der Winkel sein. Das möge kommen! Ich leere den Becher!"

So hat mein Brautspruch gelautet.

Darauf ist ein Gemurmel und Geflüster gewesen und einer der Aeltesten ist an meinen Platz getreten und hat mich höslich gefragt, wie die Rede gemeint.

Die ganze Nacht hin hat in dem Wirthshause zu Holdenschlag die Musik geklungen, haben die Hochzeiter getanzt und gesungen.

Am andern Morgen haben wir das Ehepaar aus seiner Kammer hervorgeholt. Dann ist eine lange Weile der Brautshüter gesucht und nicht gefunden worden. Wir hätten den Berthold zu einem uralten Hochzeitsspiele, dem Wiegenholzsführen, benöthigt.

Wer hätte gedacht, daß der wildlustige Bursche in des Pfarrers Stube steht, eine ganze Alpengluth auf seinen Wangen trägt und mit beiden Händen die Krempen seines Hutes zerpreßt!

Der Pfarrer zu Holdenschlag — das muß ein scharfer Mann sein — geht würdigen Schrittes in der Stube auf und ab und sagt mit väterlicher Stimme die Worte: "Zähme Dich, mein Sohn und bete, verlängere Dein Abendgebet dreimal oder siebenmal, wenn es nöthig ist. Die Verssuchung wird weichen. — Heiraten! Ein Habenichts, wozu denn? Haft Du Haus und Hof, hast Du Gesinde, Kinder, daß Du ein Weib brauchst? — Nun also! — Auf den Bettelstab heiraten, die Narrheit geht nicht an. Wie alt bist denn?"

Auf diese Frage erröthet der Bursche noch mehr. Es ist eine schauderhafte Blödheit, wenn einer sein Alter nicht weiß. Und er weiß es nicht. Um zehn Jahre wird er nicht sehlen, wenn er auf geradewohl zwanzig sagt.

"Werde dreißig, erwerbe Dir Haus und Hof, und dann komme wieder!" ist des Pfarrers Bescheid. Darauf geht er in die Nebenstube, und der Berthold bleibt stehen und ihm ist, als müsse er noch was sagen — ein gewichtig Wort, das alle Einwände zu Boden wirft und der Herr beigeben muß: ei, das ist ganz was anders, dann heiratet in Gottes-namen.

Aber der Bursche weiß kein Wort, das es vermöchte zu deuten und hell zu künden, warum er eins — ewig eins sein will mit Aga, dem armen Almmädchen.

Da der Herr Pfarrer nicht mehr zurückfehrt aus der Nebenstube, sondern in derselben sein Frühstück verzehrt, wendet sich der Bursche endlich traurig der Thür zu und steigt die Treppe nieder, die Himmelsleiter des Liebesglückes, an der er vorhin mit freudevoller Zuversicht emporgesstiegen war.

Aber auf der grünen Erde angelangt, ist er ein Anderer. Und es ist ein Arg' gewesen, wie der Bursche sich an diesem zweiten Hochzeitstage übermüthig toll geberdet hat.

Am Nachmittage hat sich gepaart Mann und Weib, Bursch und Magd; der Andreas Erdmann hat sich zum alten, bärtigen Rüpel gesellt, und so sind wir Alle wieder zurückgegangen in die Wälder der Winkel.

## Die Schriften des Waldschulmeisters.

(3weiter Theil.)

or mehreren Sahrhunderten sollen in der Gegend der

1815.

Winkelmässer Menschen gewohnt haben, die sich von Getreidebau, Biehzucht und Jagd ernährt. - Die Winkel ist vorsorglich eingedämmt, an ihren Ufern hin grünen gepflegte Wiesen und ein Fahrweg führt hinaus zu den vorderen Gegenden. Un ben Bergen grünen Felder. — So foll es gemesen sein. Unweit von dem Plate, mo jett das Holzmeisterhaus steht, zeigt ein Mauerrest die Stätte, wo eine Rirche gestanden haben soll. Zwar geht die Meinung, es fei keine Kirche gemesen, sondern ein Gögentempel, in welchem sie noch dem Wuotan Meth zugetrunken und Thiere geopfert. jo oft der Bollmondschein durch die Blätter der Linden geriefelt. Bur felben alten Zeit sei jedes Sahr ein schneeweißer Rabe niedergeflogen von den Alpenwüsten, und diesem habe man Korn auf die Steine geftreut, der Bogel habe das Rorn aufgepickt und hierauf sei er wieder von dannen geflogen. Einmal aber habe man dem weißen Raben keine Rörner gestreut, weil ein Migjahr gewesen, und weil ein Mann die

Sache für etwas Albernes ausgelegt habe. Darauf sei ber Rabe nicht mehr gekommen. — Aber kaum der Winter vorzüber, so seien von Sonnenaufgang her wilde Völkerschaaren herangeströmt mit häßlichen braunen Gesichtern, blutrothen Hauben und Roßschweisen, auf wunderlichen Thieren reitend, seltsame Waffen schleppend — und gar in die Winkelwälder hereingezogen. Diese Rotten haben geplündert und die Bezwohner zu Hunderten davongeschleppt, so daß die Gegent menschenleer geworden.

Dann sind die Häuser und der Tempel verfallen, das Wasser hat die Dämme und Wege zerstört und die Wiesen mit Schutt oder Gestein übergossen. Die Obstbäume sind verwildert; auf den Feldern sind Lärchenwälder gewachsen, die Lärchen aber durch Tannen und Fichten verdrängt worden. Und es sind die sinsteren, hundertjährigen Hochwälder entstanden.

Es ist nicht zu bestimmen, ob der Kern der heutigen Walbleute von jenen vor Jahrhunderten abstammt. Ich glaube vielmehr, so wie die alten Bewohner durch eine an die Alpen brandende Welle wilder Zeiten fortgeschwemmt worden sind, so sind nach vielen Jahren in den Stürmen der Zeit Splitter anderer Stämme in diese Wälder verschlagen worden. Man sieht es den Leuten ja an, daß sie nicht auf sicherem Boden der Heimat sußen, daß sie aber gleichwohl den Drang haben, sich in den Waldboden einzuwurzeln und den Nachkommen ein gesichertes und geregeltes Heim zu bereiten.

Dennoch aber dämmert auch in diesen Menschen die Baldesgöttermär der alten Deutschen fort. Sie lassen im Herbste die letzten wilden Früchte auf den Bäumen, oder behängen mit denselben ihre Kreuze und Hausaltäre, um für ein nächstes Jahr Fruchtbarkeit zu erlangen. Sie werfen Brot.

in das Wasser, wenn eine Ueberschwennung droht; sie streuen Mehl in den Wind, um dräuende Stürme zu sättigen — so wie die Alten den Göttern haben geopfert. Sie hören zur heiligen Zeit der Zwölsen die wisde Jagd, so wie die Alten schaudernd Vater Wuotan's Tosen haben vernommen. Sie erinnern sich an Hochzeitssesten der schönen Frau mit den zwei Katzen, so wie die Alten die Freha haben geschen. Und wenn die Winkelwäldler draußen in Holdenschlag Einen bez graben, so leeren sie den Becher Methes auf sein Andenken. Ueberall klingt und schimmert sie durch, die alte germanische Sage und Sitte. Im Vordergrunde aber tönt und webt als Herrschendes das hohe Lied vom Kreuze.

Wohl die meisten der Winkelwäldler müssen es empfinden, was hier fehlt; nur die Wenigsten wissen es zu nennen. Aber jener Speifer hat es getroffen, als er vor einem Jahre bei der Köhlerhochzeit die Worte gesagt: "Um uns schiert sich kein Pfarrer und kein Herrgott. Dem Elend und dem Teufel sind wir verschrieben. Für uns ist auch ein Hundeleben gut genug; wir sind ja die Winkler!"

Aber der Speiker kann's noch erleben und mein Trinkspruch wird in Erfüllung gehen. Ich bin seit der Hochzeit wieder um ein Jahr jünger geworden. Die Winkelwäldler werden eine Kirche bekommen.

Will ein Volk aus wilder Ursprünglichkeit sich aufbauen zu einer schönen, ebenmäßigen Höhe, so muß der Gottestempel zu dem Baue das Gerüste sein.

Darum beginne ich in den Winkelwäldern mit der Kirche.

Ich habe brängen und bringen muffen. Der Herr von Schrankenheim hat seinen Palast mitten in der Stadt; da schallt zu jedem Fenster eine andere Kirchenglocke herein, und zwischen den Fenstern auf zierlichen Gestellen prangen hundert

Bücher für Herz und Geift. Wer ahnt es ba, was in ben fernen Wälbern so ein Alang und ein Predigtstuhl bedeutet! Endlich aber hat es der Gutsherr doch eingesehen, ind heute sind schon Männer da, um die Baustelle zu prüfen.

Da drüben neben dem Winkelhüterhaus, schnurgerade vom Steg herauf, der über die Winkel führt, ift ein erhöhter Felsgrund, sicher vor Gesenken, Lahnen und Wildwasser. Er liegt zwischen dem Hinters und Vorderwinkel, und von den Lautergräben, dem Miesenbachthale und dem Karwasserschlag ist völlig die gleiche Weite dis hierher zu dem erhöhten Felssgrund. Das ist der rechte Platz für das Gotteshaus. Ich habe einen Plan eingereicht, wie ich mir denke, daß so ein Waldkirchlein sein soll.

Das Rirchlein sei nicht gar zu klein, damit Alle darin Blat haben, die kummervollen und bedürftigen Bergens find, wie es deren im Waldlande Biele giebt und fürder geben wird. Es sei nicht gar an niedrig, denn der hohe Wald und die Felswände haben den Sinn verwöhnt und erweitet: und ist es auch, daß die Menschenwohnungen hier sehr gebrückt sind, so wird es dem Blicke doppelt wohl thun, wenn er sich in der Wohnung Gottes erheben kann. In den Kirchen der Städte sollte stets ernste Dämmerung herrschen. damit sie dem licht- und genufvollen Leben der Reichen und Großen einen Gegensatz barbieten; in dem Gotteshause bes Waldes aber muß lichte und milde Freundlichkeit lächeln. denn ernst und dämmerig ist der Wald und des Wäldlers Haus und Herz. So soll die Art der Gottesverehrung das Leben ausgleichen und ergänzen; und was der Werktag und das Haus verweigert, das foll der Sonntag und die Kirche bieten. Der Tempel foll die Schutstätte in den Stürmen diefer Welt und er foll der Borhof der Ewigkeit fein.

Der Thurm des Waldfirchleins sei schlant und luftig, wie ein auswärts weisender Finger, mahnend, drohend oder verheißend. Drei Glöcklein mögen die Dreizahl in der Einsheit Gottes verfünden und das dreitönige Lied singen von Glaube, Hoffnung und Liebe. Einen recht guten Platz möchte ich der Orgel bestimmen, denn der Orgelton nuß den Armen im Geiste, so die Predigt nicht verstehen, das Wort Gottes sein.

Bergolbete Bilber und prunkende Zieraten in der Kirche sind verwerflich; die Gottesehre soll nicht liebängeln mit Schäten dieser Erde. Mit dem Einsachen und durch das Einheitliche kann man am beredtsten und würdigsten den Gotts und Ewigkeitgedanken versinnlichen.

Es muß aber noch des Weiteren das Zweckmäßige bebacht werden. So habe ich für die Mauern der Trockenheit wegen Backsteine vorgeschlagen. Die Bänke und Stühle müssen zum Ausruhen eingerichtet sein, denn der Sonntag ist ein Ruhetag. Wenn während des Orgelklingens auch einmal Einer einnickt, was weiter? Er träumt in den Himmel hinsüber. — Für den Fußboden sind die Steinplatten zu seucht und kalt, dicke Fichtenläden sind dazu geeignet. Für das Dach sind des häusigen Hagelschlages wegen weder Ziegeln, noch größere Bretterlatten anwendbar; dazu sind kleine Lärchensschindeln am besten.

Mein Plan ist angenommen worden.

Es werden bereits Wege ausgeschlagen und Baustoffe herbeigeschafft. Im lehmigen Binsthal wird eine Ziegelei errichtet; an der Breitwand ist ein Steinbruch angelegt worden.

Die Waldleute stehen da und sehen den fremden Arbeitern zu. Sie haben auch ihre Gedanken babei.

"Eine Kirche wollen sie uns bauen," sagt Einer, "gesscheiter, sie thäten das Geld den Armen theilen. Der Herrsgott soll sich nur selber ein Haus bauen, wenn er nicht unter freiem Himmel bleiben und im Winkelwald wohnen will."

"Was sie uns nur für einen Kirchenheiligen einlegen werden?"

"Den Suberti, bent' ich."

"Den Huberti? Je, der hat eine Büchs bei sich und thät' sich leicht auf's Wildern verlegen. Den mögen die Jäger nicht leiden. Ich sag', für uns wären die vierzehn Nothhelfer recht."

"Geh', die thäten uns zu viel kosten. Und der große Christof ist auch dabei; für den wäre ja gar keine Kirch= thür weit genug."

"Ber verlorne Sachen finden will: Sanct Antoni thut Bunder viel!" sagt Rüpel, der alte Borstenbart, bei dem sich jedes Wort im Gleichklang zum andern fügt, er mag die Zunge wenden, wie er will.

Andere wünschen zum Kirchenheiligen den Florian, der gegen das Feuer ist; aber die am Wasser wohnen, möchten den Sebastian haben.

Ein Weiblein hat gar nicht uneben bemerkt, in den ganzen Winkelwäldern sei kein Mensch, der die Orgel spielen könne, da wisse man doch, daß als Pfarrheilige nur Cäcilia die Rechte.

Darauf entgegnet ein alter Hirt: "So eine Reb' ift keine Sach'. Die Leut' können sich selbander helsen; aber auf das arme Bieh müßt ihr denken! Der heilige Erhart (das ist ein Biehpatron) geht uns schon herein in das Winkel."

Danach ein Anderer: "Mit dem Vieh halt ich's nicht. Wir brauchen die Kirche für die Leut'. Und weil sich Einer schon was kosten läßt, so muß was Rechtes werden. Ich bin kein Hein Heid' und ich geh' in die Kirche, und ich bin für ein sauberes Weib. Was meint ihr zu der Magdalena?"

"Du Lotter," schreit sein Weib, "die schlechte Berson willst auf den Altar heben?!"

"Haft recht, Alte, für Euch muß Gine sein, die mit gutem Beispiel vorangeht."

So rechten sie, halb im Spaß und halb im Ernst. Den ganzen Himmel haben sie durchstöbert, und keinen Heiligen gefunden, ber Allen recht gewesen wäre.

Und es muß doch Eines kommen, das Allen recht ist. Ich habe darüber schon meine Gedanken.

Die Waldberge lichten sich immer mehr und mehr, wie wenn es Tag würde aus der Dämmerung. Die Höhenschneiden werden schartig und es dehnt sich der Himmel. Mancher Marder kommt um seinen hohlen Baum, mancher Fuchs um seine Höhle. Unschuldige Böglein und raubgierige Geier werden heimatlos, da Wipfel um Wipfel hinstürzt auf den seuchten Moosboden, den endlich wieder einmal die Sonne bescheint. Winter und Sommer hindurch sind die Holzschläger thätig gewesen. Draußen im Lande haben Holz und Kohlen in gutem Begehr gestanden.

In diesem Sommer habe ich nicht mehr viele freie Zeit.

Draußen ist der Arieg, der, Gott weiß es, nicht mehr enden will. Zu Holbenschlag sind schon wieder die Hämmer geschlossen worden und es kommt kein Kohlenwagen in den Wald. Die Holzarbeit ist eingestellt; die kräftigsten Männer streichen müßig umher. Da drüben in den Lautergräben sollen vor kurz zwei Holzschläger eines Bentels Tabak wegen bös gerungen haben.

Ich habe den Männern den Rath gegeben, zu den Baterlandsvertheidigern zu gehen. Davon wollen sie nichts hören. Sie haben keine Heimat, sie wissen von keinem Vaterslande. Willfommen sind ihnen die Welschen, wenn sie Geld mitbringen und eine bessere Zeit.

ringen und eine beffere Beit.

Gott gebe die beffere Zeit und halte die Welschen fern!

Für mich ist es ein Glück, daß ich kühlen Blutes bin. Das wilde Jahr hat die Sprossen meiner Leidenschaft gestödtet. Nun darf ich mein ganzes Streben auf das eine Ziel senken: aus diesen zerstreuten, zersahrenen Menschen ein Gemeinsames, ein Ganzes zu bilden. Ist dieses gelungen, so haben wir Alle einen Halt. — Ich werde ihnen und mir eine Heimat gründen. Vor Allem kömmt es darauf an, den Freiherrn zu stimmen, sonach muß auf die Waldleute eingewirft werden.

Eine übermäßige Kraft scheint mir dazu nicht nöthig zu sein, wohl aber ein zähes Bemühen. Diese Menschen sind wie Lehmkugeln; ein Anstoß, und sie rollen eine Weile fort. Weiter kommen sie selbst, nur geleitet müssen sie werden, daß sie einem und demselben Ziele zustreben. Glieder sind genug, aber spröde und unschmiegsam selbander. Wenn nur erst die Kirche fertig ist, daß die Gemeinde ein Herz hat; dann machen wir uns an den Kopf und bauen das Schulhaus.

3m Berbfte 1816.

In einer der letzten Wochen bin ich mit einem Papierbogen zu allen Hütten des Waldes herumgegangen. Da habe ich die Hausväter nach dem Stande ihrer Wirthschaft, nach der Zahl ihrer Familie, nach den Geburtsjahren und Namen der Leutchen gefragt. Das Geburtsjahr kann zumeist nur nach Geschehnissen und Zeitumständen angegeben werden. — Der ist geboren im Sommer, in welchem das große Wasser gewesen; Die ist zur Welt gekommen in demselbigen Winter, als man Strohbrot hat essen müssen. Solche Ereignisse sind ragende Marksteine.

Das Namensverzeichniß wird nicht gar zu mannigfaltig. Die Bewohner männlicher Art heißen Hannes oder Sepp, oder Berthold, oder Toni, oder Mathes; die Leute weibelicher Gattung sind Kathrein benamset, oder Maria, welch letzter Name in Mini, Mirzel, Mirl, Mili, Mirz, Marz umgewandelt und ausgesprochen wird. Aehnlich geht es mit anderen Namen; und kommt Einer von draußen, so muß er sich eine Umwandsung nach den Zungen der Hiesigen sogleich gefallen lassen. Wich haben sie einige Zeit den Andredl gesheißen; aber das ist ihnen ein zu großer Name sür einen sokleinen Menschen, und heute bin ich nur mehr der Redl.

Von Geschlechtsnamen wissen schon gar die Wenigsten was. Viele mögen den ihren wohl verloren, vergessen, Andere einen solchen nie gehabt haben. Die Leute gebrauchen eine eigene Form, ihre Abstammung und Zugehörigkeit zu bestimmen. Beim Hansle-Toni-Sepp! Das ist ein Hausname, und es ist damit angezeigt, daß der Besitzer des Hauses Sepp heißt, dessen Bater aber Toni und dessen Großvater Hansel genannt worden ist. — Die Kathi-Hani-Waba-Mirz-Margareth! Da ist die Kathi die Ururgroßmutter der Mar-

gareth. — Der Stamm mag doch schon lange in ber Balb- einsamkeit stehen.

Und so wird eine Person oft durch ein halbes Dutzend Namen bezeichnet und Jeder schleppt die rostige Kette seiner Borsahren hinter sich her. Es ist das einzige Erbe und Dentmal.

Das Wirrsal darf aber nicht so bleiben. Die Namen muffen für das Pfarrbuch vorbereitet werden. Ru den Taufnamen muffen Runamen erfunden werden. Das wird nicht ichwer geben, wenn man ber Sache am Kern bleibt. Man benenne die Leute nach ihren Gigenschaften, ober Beschäftigungen ober Stellungen; das läßt sich leicht merken und für die Butunft beibehalten. Ich nenne den Holzarbeiter Baul, der die Annamirl geheiratet, nicht mehr den Biefel-Franzel-Baul, sondern furzweg den Paul Holzer, weil er die Holzstrünke auf den Riefen zu den Rohlftätten befördert und die Leute diese Arbeit "holzen" heißen. Der Schwammichlager Sepp, der seines Baters Ramen vergeffen, foll auch nicht mehr anders heißen als der Schwammichlager, und er und seine Nachkommen mögen angehen, was sie wollen, sie bleiben die Schwammschlager. Gine Hütte in den Lautergräben nenne ich die Brunnhütte, weil vor berfelben eine große Quelle fließt. Wozu den Befitzer der Butte Biesel=Michel= Biesel-Bannes heißen? Er ift der Brunnhütter und sein Weib ist die Brunnhütter, und wenn sein Sohn einmal in die Welt hinausfährt, Soldat wird oder Fuhrmann oder mas immer, er bleibt ber Brunnhütter allerwegen. So haben wir nun auch einen Sturmhanns; der hat oben auf der fturmischen Wolfsgrubenhöhe fein Haus.

Einen alten, sehr dichalfigen Zwerg, den Kohlenführer Sepp, heißen sie seit lange schon den Kropfjodel. Da habe

ich letztlich das Männlein gefragt, ob es zusrieden sei, wenn ich es unter dem Namen Josef Kropfjodel in meinen Bogen einschreibe. Er ist gerne dazu bereit. Ich habe ihm noch vorgestellt, daß aber auch seine Kinder und Kindeskinder Kropfjodel heißen würden. Da grinst er und gurgelt: "Zehnmal soll er Kropfjodel heißen, mein Bub!" Und ein wenig später setzt der Schelm bei: "Den Namen, gottdank, den hätten wir! — Ei, hätten wir den Buben auch!"

Drüben im Karwasserschlag stehen drei buschige Tannen, die der Holzschläger-Meisterknecht, der Josel-Hansel-Anton zu Schutz für Mensch und Thier hat stehen gelassen. Zu Lohn heißt der Mann Anton Schirmtanner für ewige Zeiten.

Die neuen Namen finden Gefallen, und Jeder, der einen solchen trägt, hebt seinen Kopf höher und ist zuversichtelicher, selbstbewußter, als er soust gewesen. Nun weiß er, wer er ist. Jetzund kommt es darauf an, dem neuen Namen einen guten Klang zu erwerben und ihm Ehre zu geben.

Schauderlich erschreckt hat mich nur der Almbursche Berthold. "Einen Namen," schreit er, "für mich? ich brauch' feinen Namen, ich bin ja Niemand. Zu einem Weib hat mich Gott nicht gemacht, und ein Mann sein, das erlaubt der Pfarrer nicht. Die Ehe ist mir verwehrt, weil ich bettelarm bin. Heißet mich den Berthold Elend! Heißet mich den Satan! Ich brech' die Satzung und mein Fleisch und Blut verrath ich nicht!"

Nach diesen Worten ist er wie ein Wüthender davon geeilt. Der einst so lustige Bursche ist kaum mehr zu erstennen. Ich habe in den Bogen den Namen Berthold gesschrieben und ein Kreuz dazu gemacht.

Auch noch ein Anderer streicht in den Winkelwäldern herum, von dem ich nicht weiß, ob und welchen Namen er

trägt. Wenn doch, so kann's ein böser sein. Der Mann weicht mir und allen Leuten aus, vergräbt sich oft für lange Zeit, und man weiß nicht wo, taucht zu seltsamen Stunden wieder auf, und man weiß nicht, warum. Es ist der Einspanig.

3m Mai 1817.

In diesem Winter habe ich eine schwere Krankheit zu bestehen gehabt. Die Ursache derselben ist das Unglück des Markus Jäger, den ein Wildschütze angeschossen hat. Der Jäger ist drüben in einer Hitte der Lautergräben gelegen. Ich gehe mehrmals zu ihm hinüber, weil der Brand in die Bunde zu kommen droht, und weil sonst Niemand ist, der den Kranken pslegen will und kann. Anstatt daß die Leute hier eine Wunde mit lauem Basser und gezupsten Linnen rein halten thäten, kleben sie allerlei Schmieren und Salben hinein. Das muß schon eine kräftige Natur sein, die sich trotz solcher Hemmnisse aufrafft. Ich habe recht zu thun gehabt, daß mir der Jäger nicht unterlegen ist.

Als ich das letztemal bei ihm bin, ist ein stürmischer Märztag. Auf dem Rückwege sind die Pfade schauderhaft verschneit und verweht. Stellenweise ist mir der Schnee bis zur Brust emporgegangen. Viele Stunden habe ich mich so sortgekämpst, aber es bricht die Nacht herein und ich habe das Winkelthal noch lange nicht erreicht. Sine unsägliche Ermüdung kommt über mich, der ich zwar lange widerstehe, die endlich aber nicht mehr zu überwinden ist. Da habe ich schne würde umkommen müssen, und daß sich so mitten im Schnee würde umkommen müssen, und daß sie mich im Frühjahre sinden und an der neuen Kirche im Winkel vorsüber nach Holdenschlag tragen würden. — Dahier im Waldessstiedhof möcht ich liegen. Aber noch sieber darauf stehen.

Erst nach Wochen habe ich es erfahren, daß ich nicht erfroren bin, daß mir an demselbigen Abende zwei Holzhauer auf Schneeleitern entgegengekommen sind, mich bewußtlos gesunden und in's Winkelhüterhaus getragen haben. Als ich nachher viele Tage lang in der schweren Krankheit gelegen, sollen sie sogar einmal den Bader von Holdenschlag zu mir gerusen haben. Und der Bote, der den Arzt geholt, hätte, wie er mir seither selbst erzählt, den Austrag gehabt, gleich auch mit dem Todtengräber zu reden. Der Todtengräber hätte gesagt: "Wenn mir der Mann nur das nicht anthäte, daß er jetzt stürbe; 's ist ja kein Loch zu machen in dieser steinhart gefrornen Erden!"

Es freut mich recht, daß ich bem guten Mann die Mühe hab' ersparen mögen.

Als die Gesahr der Krankheit vorbei, hat mich erst ein recht hartnäckiges Augenleiden verfolgt, das noch nicht ganz gehoben ist. Ich muß noch eine lange Zeit in der Stude verbleiben, wohl so lange, dis draußen das Thauen eingetreten und das Wildwasser vorbei. Mir ist gar nicht einsam. Ich schnitze in Holz, ich will mir eine Zither zusammenleimen oder so etwas, daß ich mich in der Tonkunst übe, dis in der Kirche die Orgel sertig sein wird.

Es sind oft Leute gekommen, die sich neben mir auf die Bank gesetzt und gefragt haben, ob ich schon recht gesund sei. Die Ruß-Annamirl, die jetzund mit den Ihren in das Holzmeisterhaus der Lautergräben gezogen ist und nach der neuen Ordnung Anna Maria Ruß heißt, hat mir in der vorigen Woche drei große Krapsen herübergeschickt. Diesselben sind von denen, die in großer Anzahl zur Festfreude gebacken worden, da ein kleinwinziger Ruß angekommen ist. Sie haben den Kleinen mit Krapsen getauft.

Auch die Witwe des schwarzen Mathes ist einmal zu mir gesommen. Sie hat mich in großem Kummer gesragt, was mit ihrem Buben, dem Lazarus zu machen, der habe die wilde Wuth. Die wilde Wuth, das sei, wenn Einer über den geringsten Anlaß in Zorn ausdreche und Alles bedrohe. Der Lazarus sei so; er habe das in weit höherem Grade, als es sein Bater gehabt; Schwester und Mutter seien in Gesahr, wenn der Knabe nur erst frästiger würde. Ob es gegen ein solches Elend denn gar kein Mittel gäbe. Was kann ich der bedrängten Frau rathen? Eine stete, gleichs mäßige Beschäftigung und eine liebreiche, aber ernsthafte Beshandlung sei dem Knaben angedeihen zu lassen, habe ich vorgeschlagen.

Unter allen Menschen ber Winkelwälder dauert mich dieses Weib am meisten. Ihr Mann ist nach einem unglückseligen Leben gewaltsam erschlagen und ehrlos begraben worden. Dem Kinde steht nichts Besseres bevor. Und das Weib, vormaleinst an bessere Tage gewöhnt, ist so weichherzig und milbe.

Ehgestern kommt ein Knabe zu mir, der einen Bogelkäfig mit sich schleppt. Der Junge ist so klein, daß er mit seinem Händchen gar die Thürklinke nicht erreichen kann und eine Weile zaghaft klöpfelt, dis ich ihm öffne. Er steht noch in der Thür, als er anhebt: "Ich bin der Bud' vom Markus Jäger, und mein Bater schickt mich her — der Bater schickt mich her . . . ."

Der Schlingel hat die Ansprache auswendig gelernt und bleibt stecken und wird roth und will sich wieder von dannen wenden. Ich habe Mühe, bis ich es erfahre, daß sein Bater mir sagen lasse, er sei völlig geheilt und mir wünsche er dasselbe, und er komme demnächst zu mir, um sich zu bedanken, und er schicke zwei übermuthige Schopfmeisen, und er möchte mir, da ich, wie er wiffe, noch nicht in das Freie gehen könne, das ganze Frühjahr in die Stube senden.

Was fange ich mit den kleinen Thieren an? sie flattern, wenn man ihnen nahekommt wirr im Käfig umher und zerstoßen sich vor Angst die Köpschen an den Spangen. Ich lasse sie in unseres Herrgotts Bogelkäfig, in den Mai hinausfliegen.

Und als endlich die Zeit erfüllt, da bin ich eines frühen Morgens auch selber hinausgetreten in den freien Mai. — Der Haushahn kräht, der Morgenstern guckt helläugig über den dunkeln Waldberg. Der Morgenstern ist ein guter Geselle; der leuchtet getreulich, so lange es noch dunkel ist, und tritt bescheiden in den Hintergrund, sobald die Sonne kommt.

Leise schleiche ich durch das Hausthor, daß ich die Leute nicht wecke, die haben nicht wochenlang so ausgerastet, wie ich; denen liegt noch der gestrige Tag auf den Augenlidern, die der heutige schon wieder wach begehrt.

Im Walbe ist bereits das zitternde, rieselnde Erlösen aus tieser Ruhe. Wie ist eines Genesenen erster Ausgang so eigen! Man meint, der ganze Erdboden schaukelt mit Einem — schaukelt sein wiedergebornes Kind in den Armen. O du heiliger Maimorgen, gebadet in Thau und Wohlbuft, durchzittert und durchklungen von ewigen Gottesgedanken! — Wie gedenke ich dein und beines Märchenzaubers, der sich zu dieser Stunde von der Glocke des Himmels und von den Kronen des Waldes niedergesenkt hat in meine Seele!

Und bennoch habe ich zur selbigen Stunde ein seltsam Weh empfunden. — Mir ist die Jugend gegeben und ich lebe sie nicht. Was ist mein Zweck? Was bedeute ich? — Kurz vor diesen Tagen bin ich seit Ewigkeit her ein Nichts

gewesen; kurz nach diesen Tagen werde ich ein Nichts sein in Ewigkeit hin. Was soll ich thun? Warum bin ich an dieser kleinen Stelle und zu dieser kurzen Zeit mir meiner bewußt worden? Warum bin ich erwacht? Was muß ich thun? —

Da habe ich mir's von Neuem gelobt, zu arbeiten nach allen meinen Kräften, und auch zu beten, daß mir so schwere, herzverbrennende Gedanken nicht mehr kommen möchten.

Als die Sonne aufgeht, stehe ich noch am Waldessaume. Unten rauscht das Wasser der Winkel und aus dem Rauchfange des Hauses steigt ein silbersarbig Schleierband auf und im Kirchenbaue hämmern die Maurer.

Meine Hauswirthin hat es gleich wahrgenommen, daß ich des Worgens nicht in der Stube, und hat gezetert über meinen Leichtsinn. Und als sie erst gar erfährt, daß ich in der kühlen Frühe auf seuchtem Moosboden geruht, da fragt sie mich ganz ernsthaft, ob es mir denn zu schlecht sei in ihrem Hause, oder ob ich sonst was auf dem Herzen hätte, daß ich mir so an's Leben wolle; ja, und ob ich nicht wisse, daß der, welcher sich so auf den Thauboden des Frühjahres hinlege, dem Todtengräber das Maß gebc! —

## Sonnenwende 1817.

Das ist ein seltsamer Waldgang gewesen, und ich ahne, er läßt sich nicht verantworten im Himmel und auf Erden. Wo in den schattigen Felsschluchten des Winkeleggerwaldes das Wässerlein rieselt, da bleibe ich stehen. — Hier auf diesen Wellen lasse deine Gedanken schaukeln ohne Zweck und Ziel. Du kennst die Mär vom Lethestrom der Gricchen. Das ist ein eigen Wasser gewesen, wer davon getrunken, hat der Vergangenheit vergessen; die Wellen des Waldbächleins

sind ein noch eigeneres Wasser, wessen Seele auf benselben schaukelt, und trüge er auch den Winter im Haar, der findet wieder die längst vergangene Zeit seiner Kindheit und Jugend.

Ich gehe tiefer hinein in die Wildniß und ruhe im Moose und sausche ber immerdar klingenden Ruhe. Manches erst aufgeblühte Blümlein wiegt nah' an meiner Brust und will seise anklopsen an der Pforte meines Herzens. Und mancher Käfer krabbelt ängstlich heran, er hat im Dickicht der Gräser und der Moose etwan den Weg versoren zu seinem Liebchen. Jehund hebt er seinen Kopf empor und frägt nach dem rechten Psad. Weiß ich ihn selber? — Sag' du uns an, wo wird die Sehnsucht gestillt, die mit uns ist auf allen Wegen? — Eine Spinne läßt sich nieder vom Geäste; sie hat sich empor gerungen zur Höhe, und nun sie oben ist, will sie wieder unten sein auf der Erden. Sie spinnt Fäden, ich spinne Gedanken. Wer ist der Weber, der aus sosen Gebankenfäden ein schönes Kleid weiß zu weben? —

Wie ich noch so träume, rauscht es im Dickicht. Es ist kein Hirsch, es ist kein Keh; es ist ein Menschenkind, ein junges, glühendes Weib, erregt und angstvoll, wie ein versolgtes Wild. Es ist Aga, das Almmädchen. Sie eilt auf mich zu, erhascht meine Hände und rust: "Weil Ihr's nur seid, weil ich Euch nur sinde!" Dann schant sie mich an, und es stockt ihr der Athem, und sie vermag den Aufruhr in ihr nicht niederzudämpsen. "Es hat einen bösen Schick!" schreit sie wieder, "aber ein ander Mittel weiß ich nimmer. Der bös Feind stellt mir fürchterlich nach, mir und ihm gleichwohl auch. Wir sürchten die Leut' jetzund, aber Euch bin ich zusgelausen; Ihr seid fromm und hochgelehrt! Ihr helst uns, daß wir nicht versinken allbeid', ich und der Berthold! Wir wollen in Ehren und Sitten leben, gebt uns den Eh'spruch!"

Ich weiß anfangs nicht, was das bedeutet, und als ich es endlich erfahre, sage ich: "Habt Ihr den treuen Willen, so wird Such der Shesegen von der Kirche nicht vorenthalten werden."

"Mein Gott im Himmel!" schreit das Mädchen, "mit der Kirche heben wir nichts mehr an, die versagt uns die She, weil wir kein Geld haben. Aber wenn der Herrgott böj' auf uns thät' werden, das wäre arg! — Das Gewissen läßt mir keine Ruh', und zu tausendmal bitt' ich euch, schenket uns den Segen, den jeder Mensch kann schenken. Ihr seid wohl selber noch jung, und habt Ihr ein Lieb, so werdet Ihr's wissen, es giebt kein Lösen und Lassen. Wir leben in der Wildheit zusammen, weil wir uns nicht lassen mögen; wir haben keine Seet', die unser Freund wollt' sein und uns Glück wollt' wünschen von Herzen. Ein gutes Wort möchten wir hören, und wenn nur Siner thät' kommen und sagen: wollet mit Gottes Willen und Segen einander versbleiben dis zum Tod! So ein einzig Wort und wir wären erlöst von der Sünd' und ein Eh'paar vor Gott im Himmel!"

Diese Sehnsucht nach Befreiung von der Sünde, dieses Ringen nach dem Rechten, nach der menschlichen Theilnahme, nach dem Frieden des Herzens — wen hätte das nicht zu rühren vermögen!

"Ihr herzgetreuen Leut'!" rufe ich aus, "ber Herrgott mög' mit Such sein, ich wünsche es Such!"

Da ist schon auch der Bursche neben dem Mädchen gefniet. Und so habe ich mit meinen Worten etwas gethan, was von mir gar nicht zu verantworten ist im Himmel und auf Erden. Ich habe eine Trauung vollzogen mitten im grünen Wald.

Am Beter= und Baulitag 1817.

Doch seltsam, was in diesem Jungen steckt, in des schwarzen Mathes Sohn. Er hat das Herz seiner Mutter und das Blut seines Vaters. Nein, er hat ein noch größeres Herz als seine Mutter und ein dreimal wilderes Blut als sein Vater. Dieser Knabe wird ein Heiland oder ein fürchterslicher Mörder.

Die alte Ruß-Kath siecht seit Monaten. Die Leute sagen, es sehle ihr an jungem Blut. Das hat auch der kleine Lazarus gehört, und gestern ist er zu mir gekommen mit einem hölzernen Töpschen und dem großen Seitenmesser seines Baters, und hat mich aufgesordert, ich möge aus seiner Hand Blut ablassen und es der Ruß-Kath schicken.

Er glüht im Gesicht, ist aber sonst ruhig. Ich verweise ihm sein Ansinnen. Er schießt davon. Und balb danach hat er im Hose des Winkelhüterhauses eine Taube erwürgt — aus Zorn, aus Liebe — ich mag es nicht entscheiden.

Ich trete hinaus zu dem todten Thiere. "Lazarus," sage ich, "jetzt hast Du eine Mutter umgebracht. Siehst Du die armen, hilflosen Jungen dort? Hörst Du, wie sie weinen?"

Bebend steht ber Knabe da, blaß wie Stein, und ringt nach Luft und zerbeißt sich die Unterlippe, daß Blut über den Backen rieselt. Ich drehe ihm den eingezogenen Daumen aus und gieße Wasser auf seine Stirne.

Ich führe ihn in seine Hütte zurück. Dort fällt er ersichöpft auf bas Moos und sinkt in einen tiefen Schlaf.

Es muß was geschehen, um das Kind zu retten. Wie, wenn ich es zu mir nähme, sein Vater und sein Bruder wäre, es zähmte und leitete nach meinen Kräften, es untersrichtete und zur Arbeit anhielte und in aller Weise seine Leidenschaft zu töbten suchte?

Etwan hat der Anabe doch zu viel Blut . . . . meinen die Leute.

Sunbetage 1817.

Der Sturmhanns hat ein Hündlein, ein gar possirlich Thier, weiß recht klug dreinzuschauen und freundliche Augen zu machen und anhänglich schweifzuwedeln, daß man meint, man muffe es frei liebhaben, wie ein Menschenkind. Und da ich ihm in die Nähe gekommen bin - schwap! hab' ich Eins in den Baden. - Wie dieser Sund, fo find auch die Sundstage. Das ist ein Glitzern und Sonnenleuchten des Morgens und ein Vogelzwitschern und alle Blumen heben ihre Köpfchen zur Bohe und grußen und lachen bich an. Und die Sonne streichelt bich und füßt dich und die Sonne umarmt die Welt mit glühender Lieb' — wer wollte da nicht hinausstreichen in den wohligen Schatten der Wälder? mandelft frei dabin und ichaueft zur grünen Erde und denkft: du lieber, du holder Taa! — Da sind auf einmal die finsteren Wolfen über dir und der Sturm reift dir den hut vom Haupt und der Regen schlägt dir rasend in's Gesicht - berge bich rasch — es kommt auch Gis gesaust.

Die Hundstage. Kann denn auch die Natur untreu sein? Der Mensch ist's, der ihr Böses zeiht, weil sein Denken unvernünftig und seine Weisheit mangelhaft ist. Es giebt nichts Böses und nichts Gutes, außer in dem Herzen des einen Wesens, dem der freie Wille gegeben ist.

Wenn wir uns den freien Willen abstreiten könnten, dann wären wir alles Gewiffens los. Im Walde giebt es Manchen, dem das recht wäre.

Am Jakobitag 1817.

Heute bin ich wieder im Hinterwinkel, im Hause des Mathes gewesen. Das Weib ist trostlos. Seit zwei Tagen ist der Anabe Lazarus verschwunden.

Das Schreckliche ist geschehen. In seinem Jähzorn hat er einen Stein nach der Mutter geschlendert. Als das gesichehen, hat er einen wilden Schrei gethan und ist davonsgegangen.

Auf der Grabstätte des Mathes hat man gestern frische Spuren zweier Kniee entdeckt.

Wir haben Leute aufgeboten, daß sie den Anaben suchen. In einer der Hütten ist er nicht. Es wird auch an den Absgründen und Bächen nachgespürt.

"Er hat mich nicht treffen wollen!" jammert die Mutter, "und das ist ein kleiner Stein gewesen, aber auf dem Herzen liegt mir ein großer. Einen größeren hätt' er nimmer nach mir schleubern mögen, als daß er davon ist."

Drei Tage fpater.

Keine Spur von dem Knaben. Wohl eine andere Spur haben die Leute gefunden: große Pfoten mit vier und fünf Zehen. Wölfe und Bären giebt es in der Gegend.

Es geht das Gerücht, drüben in den Lautergräben habe ein Holzhauer gestern die halbe Nacht mit einem Bären gerungen, bis es dem Mann endlich gelungen sei, seinen Arm dem Thiere in den Rachen zu stoßen, daß es daran erstickt. Ich bin heute in den Lautergräben gewesen, dort wissen sie nichts von der Mär.

Dagegen hat mich Einer von dort gefragt, ob es wohl wahr, daß im Winkel drüben, ganz nahe am Hause, ein Rudel Wölfe den Erdmann gefressen hätte.

Das sei nicht wahr, habe ich geantwortet.

Aber der Mann behauptet, er wisse das zwar ganz bestimmt, nur sei es wahrscheinlich heute erst geschehen. Die Leute thäten es allerwärts erzählen, und hundert Schritte vom Kirchenbau hintan sehe man das Blut auf dem Sandboden und Fetzen von der Bekleidung.

Ich entgegne, daß ich das Blut auch gesehen habe, daß basselbe aber von einem Lämmlein herrühre, welches die Winkelhüterin gestern Abends eben für den Erdmann ausgeweidet habe; daß den Erdmann also nicht die Wölfe aufgesfressen hätten, sondern daß der Erdmann das Lämmlein aufgegessen habe, und daß besagter Erdmann ich selber sei.

Der Mann ist barauf recht verlegen und meint, er habe mich nicht erkannt, sonst hätte er das Gerücht nicht nach= erzählt, ich möge ihm nur verzeihen, daß die Sache nicht wahr.

Am Betri=Rettenfeiertag 1817.

Das ist wie ein knatterndes Lauffeuer durch den Wald gegangen. Im Karwasserschlag wissen sie es, in Miesenbach wissen sie es, in den Lautergräben wissen sie es; und ich im Winkel weiß es, daß es Die bereits Alle wissen, was doch erst heute Morgens geschehen ist.

Das Töchterlein des Mathes besucht zuweilen die Grabesstätte des Baters und bepflanzt sie mit Hagebuttensträuchen. Heute zur Frühe, wie es wieder hinkommt, leuchtet ihm etwas entgegen. Auf dem Hügel ragt ein Stab und daran flattert ein Stück Papier. Das Mädchen läuft heim zur Mutter, diese läuft zu mir in das Winkelhüterhaus, daß ich kommen und sehen möge, was das sei.

Es ist sehr merkwürdig. Eine Nachricht ist es von bem Knaben. Auf dem Papier stehen in fremden Zügen die Worte:

"Meine Mutter und meine Schwester! Habt keinen Groll und keine Sorge. Ich bin in der Schule des Kreuzes. Lazarus."

Die Leute richten ihre Blicke auf mich. Der Knabe kann nicht lesen und schreiben, fast Niemand kann es im Walbe. Die Leute meinen, ich sei hochgelehrt, ich musse von Allem wissen.

Ich weiß von nichts.

Allerfeelen 1817.

Das ist ein lautloses Auf- und Niedergehen der Menschen. Ein Tröpfchen sammelt sich am hohen Zweig des Baumes, sickert hinaus auf die letzte Nadel, wiegt sich und glitzert und sunkelt, oft grau, wie Blei, oft roth, wie Karfunkel. Kaum noch hat es die Farbenpracht des Waldes und des Himmels in sich gespiegelt, so zieht ein Lufthauch und das Tröpfchen löst sich von dem wiegenden Tannenzweig und fällt nieder auf den Erdengrund. Und der Erdboden saugt es ein und keine Spur ist mehr von dem sunkelnden Sternchen.

So auch lebt des Waldes Kind und so vergeht es.

Draußen ist es anders. Draußen erstarren die Tropfen in dem frostigen Hauch der Sitte, und die Eiszapfen klingeln aneinander und gar im Niederfallen klingeln sie und ruhen, eine Weile noch der Welt Herrlichkeit in sich spiegelnd, auf dem Erdboden, dis sie zersließen und verthauen, wie der Gestanke an einen lieben Todten.

Draußen sind ja die Friedhöfe nicht für die Todten, sondern für die Lebendigen. Der Lebende feiert dort das Andenken an seine Borfahren und er feiert seine künftige

Friedhofsruhe. Für den Lebenden ist das Rosenbeet und die Inschrift. Der Lebende empfindet in seinem Gemüthe die Ruhe, wenn er an den Schläfer denkt, der von Drangsal erlöst ist. Der Lebende fühlt das Hinabsinken des Todten und hofft für jenen die Urständ. — Niemand geht unbelohnt über Friedhofserde; diese Schollen kühlen die Leidenschaften und erwärmen die Herzen, und nicht allein des Todes Frieden steht auf den Blumenhügeln geschrieben, sondern auch des Lebens Werth.

Der Wald legt Ruhe, wohin Ruhe gehört. Dort hat ber todte Schläfer kein Nachtlicht, wie der lebendige keines gehabt. "Das ewige Licht leuchte ihnen!" ist das einzige Begehren. Die matte Spätherbstsonne lächelt mild und verspricht ihren ewigen Glanz, und der nächste Frühling sorgt für Blumen und Kränze.

Nicht der todten Leiber wird im Walde gedacht, sondern ihrer lebenden Seelen Wehe, wenn diese sündig verstorben im Fegfeuer schmachten!

Als ber hungernde Hans seinem hungernden Nachbar auf der Au das Stück Brot hat gestohlen und darauf war verstorben, da war der Urwald noch nicht gestanden. Der Leib war verwesen, der Hans vergessen, die Seel' ist im Fegseuer gelegen. Die Au ist zum Walde, der Wald ist zur Wildniß geworden; die Wölse heulen und kein Mensch ist weit und breit; an den Hängen des Gebirges wogen Sommerslüste und Winterstürme, und mit jeder Minute ein Körnlein Sand; und mit jedem Jahrhundert eine Bergeswucht rollt in die Tiefe der Schluchten. Und die arme Seele liegt im Feuer. Wieder kommen Menschen in die Einöden und die Hochwälder sallen, und Hütten und Häuser erstehen und eine Gemeinde wird gebildet — die Seele aus alten, längst unters

gegangenen Sonnen liegt in den Gluthen des Fegfeuers und ift verlaffen und vergeffen.

Aber ein Tag geht auf im Jahre, solch' vergessenen Seelen zum Troste.

Als Christus der Herr am Kreuz ift gestorben und nur noch der letzte Tropfen Blut in seinem Bergen ist gewesen, da hat ihn sein himmlischer Bater gefragt: "Mein lieber Sohn, die Menschheit ift erlöft; wem willft Du den letten Tropfen Deines rosenfarbenen Blutes zukommen laffen?" -Da hat Chriftus der Herr geantwortet: "Meiner lieben Mutter, die am Rreuze fteht; auf daß ihre Schmerzen follen gelindert fein." - "D nein, mein Rind Jefus," hat darauf die Mutter Maria geantwortet, "wenn Du den bitteren Tod willst leiden für die Menschenseelen, so mag ich die Mutterherzenspein auch noch ertragen, ist sie gleichwohl so groß, daß fie nicht das Meer kann lofchen, und mar' die ganze Erden ein Grab, fie nicht kunnt begraben. Ich schenke ben letten Tropfen Deines Blutes den vergeffenen Seelen im Fegfeuer, auf daß fie einen Tag haben im Jahr, an dem fie von dem Reuer befreit find."

Und so sei — nach der Sage Deutung — der Allersseelentag entstanden. An diesem Tage sind auch die verslassensten und vergessensten Seelen von ihrer Bein befreit und stehen im Borhose des Himmels, dis der letzte Stundensschlag des Tages sie wieder in die Flammen ruft.

Das ist im Walde der Sinn und Gedanke des Festes Allerseelen, und manche gute That wird geübt auf die Meinung, den abgeschiedenen Seelen die Feuerspein zu lindern.

Ueber den einsamen Gräbern aber brauen die Spätsherbstnebel, und junger Schnee verbirgt des Hügels letzten

Rest, und darauf haben etwa die Klauen eines Hähers ein Kettchen gezogen — als einziges Zeichen des Lebens, das hier oben noch waltet — des unauflöslichen Bandes Deutung: Um Leben und Tod ist eine ewige Kette gewunden.

Heute muß ich oft an den Lucas denken. Ein Brenner, ber in den Lautergräben begraben liegt. Dem Holzmeister Luzer ist in einer Nacht ein Ziegenbock gestohlen worden, unweit von der Lucas-Hütte haben sie hernach vom Thiere Haut und Eingeweide gefunden. Da ift's offenbar: ber Lucas ift der Dieb. Und wie im Walde schon überall die Lässigkeit herrscht, so klagen sie den Brenner nicht an und so kann er sich nicht rechtsertigen. Gleichwohl hat er gemerkt, wie er bei den Leuten im Arg steht. Und einmal hat er ausgerufen: "Bättet Ihr mir meine Bande abgehauen, hattet Ihr mir das Augenlicht genommen, ich wollte zufrieden sein. Aber Ihr habt mir meine Ehre weggenommen — jett ift's vorbei." Die Leute haben gefagt: "Mag er fich winden und wenden wie er will, den Ziegenbock hat er doch geftohlen." Ist der Lucas darüber närrisch geworden. "Diebe muß man hängen," soll er gesagt haben — und hat man ihn nachher an dem Afte einer Föhre gefunden. Bon jeher haben sich Selbstmörder ihren Grabplat felber gemählt; fo haben fie den Lucas zwischen den rothen Wurzeln der Föhre verscharrt.

Erst vor wenigen Wochen hat es sich ereignet, daß ein arbeitsloser Holzmann auf dem Todtenbett das Geständniß ablegt, er wäre es, der dem Luzer den Bock davon getrieben hätte. — Ich werde heute doch noch zum Grabe des Lucas in die Lautergräben gehen. —

Dann giebt es in den Winkelwäldern noch ein Grab, das die Leute wissen und verachten. Und dennoch ist es an diesem Tage des Gedächtnisses nicht einsam gewesen.

Das Töchterlein bes schwarzen Mathes hat am Grabe bes Baters wieder ein Blatt gefunden.

"Mir geht es wohl. Ich denke an meine Mutter, an meine Schwester und an meinen Vater. Lazarus."

Das ist die Botschaft. Die einzige Botschaft von dem verschwundenen Knaben seit vielen Tagen. Die Schriftzüge sind dieselben, wie auf dem ersten Blatte.

Keine Menschenspur geht außer ber bes Mädchens zum Grabe hin, keine bavon. Pfade von Füchsen und Rehen und anderen Thieren ziehen in Zick und Zack durch den winterlichen Wald.

Am Ratharinentag 1817.

Es ist ein Brief geschrieben worden, daß der Anabe um Gottes- und der Mutterwillen zurücksehren möge in die Hütte. Der Brief ist gut verwahrt über dem Grabe an dem Arenzlein befestigt worden. Bis zum heutigen Tage ist er noch dort, Niemand hat ihn erbrochen.

Weihnacht 1817.

Heute habe ich Heimweh nach den Glockenklängen, nach in Wehmuth erlösenden Orgeltönen. Ich sitze in meiner Stude und spiele Arippenlieder auf der Zither. Meine Zither hat nur drei Saiten; eine vollkommenere habe ich mir nicht zu schaffen gewußt.

Die drei Saiten sind mir genug; die eine ist meine Mutter, die andere mein Beib, die dritte mein Kind. Stets in seiner Familie begeht man die Weihnacht.

Nur wenige der Waldleute gehen mit Spanlunten hinaus nach Holdenschlag zur nächtlichen Feier. Es ist auch gar zu

weit. Die Uebrigen bleiben in ihren Hütten; aber schlafen wollen sie boch nicht. Sie sitzen beisammen und erzählen sich Märchen. Sie haben heute einen sonderartigen Drang, aus ihrer Alltägigkeit herauszutreten und sich eine eigene Welt zu schaffen. Mancher übt alte, heidnische Sitten aus und vermeint durch dieselben einem unsäglichen Gefühle des Herzens zu genügen. Mancher strengt seine Augen an und blickt hin über die nächtigen Wälber und meint, er müsse irgendwo ein helles Lichtlein sehen. Er horcht nach Feiersglockenklingen und lieblichen Engelsstimmen. Aber nur die Sterne leuchten über den Waldbergen, heute wie gestern und innmer. Ein kalter Lufthauch weht über den Wipseln; Sissstämmichen slimmern nieder von den Kronen und zuweilen schüttelt ein Geäste seine Schneelast ab.

Aber anders berührt in dieser Nacht das Flimmern und das Fallen des Schnees, und die Menschengemüther zittern in sehnsuchtsvoller Erwartung des Erlösers.

Ich habe ein einfältig Christbäumchen, wie man sie in nordischen Ländern haben soll, zusammengerichtet und dasselbe der Anna Maria Ruß in die Lautergräben geschickt. Ich denke, die Kerzenflammen müssen freundlich spiegeln in den Aeuglein ihres Kleinen. Vielleicht, daß gar ein Flämmchen in's junge Herz hineinzuckt und dort nimmer verlischt.

In der Hitte der Witwe kann kein Christbaum sein. Auf dem Grabe des Mathes liegt sehr viel Schnee; das Briefgehäuse aus Reisig hat eine hohe Haube. Der flehende Brief der Mutter an das Kind muß verderben, ohne erbrochen und gelesen worden zu sein.

März 1818.

In einem Winkel der Karwässer drüben hat sich der Berthold eine Klause erworben. Er ist zu den Holzleuten gegangen.

Die Aga hat gestern ein Kindlein geboren. Es ist ein Mädchen. Sie haben es nicht nach Holdenschlag getragen. Ich bin geholt worden, daß ich es tause. Ich bin kein Priester und darf dem Kirchenkalender keinen Namen stehlen. Waldlise habe ich das Mädchen geheißen und mit dem Wasser des Waldes habe ich es getaust.

Ditern 1818.

Wann wird der Engel kommen, der den Stein hinweg- wälzt?

"Ferum, jerum, unser Herrgott ist gestorben! Aber wie ich schon sag', es erfährt Ein's halt nichts in dieses Hintersland herein. Schau, schau, ist eh' nimmer jung gewesen, hab' schon mein Lebtag von ihm gehört. Hat boch auch einmal fort müssen. Uh, wem bleibt's aus!" — Das hat der alte Schwammelsuchs gesagt, als er erfahren, daß zu Holbenschlag am Charfreitag von der Kanzel verkündet worden, unser Herrgott sei gestorben für die Sünden der Welt.

In ernster und in höchster Verwunderung meint es der Alte, der doch zu jedem Abendgebete die Worte sagt: "Geslitten unter Pontius Pilatus, gekreuziget, gestorben."

Es ist Zungengebet. Das wahre Gebet betet nur das Herz in seiner Noth, in seiner Freude, aber die Leute werden sich desselben nicht bewußt. In Untiesen begraben liegt noch das Ding, das wir wahre Gottesehre oder Sittlichkeit heißen.

Die Leute eilen in der Ofternacht oder am Morgen in den freien Wald hinaus, zünden Feuer an, lassen Schieß-

pulver knallen und spähen in der Luft nach dem papstlichen Segen, der am Oftermorgen von der Zinne der Beterskirche zu Rom ausgestreut werde nach allen vier Winden.

Es ist immer das unbewußte Sehnen und Ringen. Man merkt, es liegt etwas begraben in den Herzen, was nicht todt ist. Wann aber wird der Engel kommen, der den Stein hinwegwälzt?

Am Sanct-Marcustag 1818.

Der Schnee ist geschmolzen. Drüben im Gesenke bonnern noch die Lahnen. Vor einem Jahre haben wir einige Obstebäume gepflanzt; diese grünen jetzt ganz frisch und der Edelstischbaum treibt fünf schneeweiße Blüthen.

Der Kirchenban hat wieder begonnen. Die Maurer haben sich auch schon an den Pfarrhof gemacht. Der wird ein stattliches Haus nach dem Plane des Waldherrn. Warum muß der Pfarrhof denn größer sein als etwan das Schulshaus? Das Schulhaus soll ja für eine ganze Familie und für eine Schaar junger Gäste eingerichtet sein; der Pfarrhof herbergt nur einen oder ein paar einzelne Menschen, deren Welt sich nicht nach außen breitet, sondern im Innern vertieft.

Aber der Pfarrhof soll das Heim und die Zuflucht sein für alle Rath- und Hilfebedürftigen; eine Freistatt für Berfolgte und Schutzlose — der Mittelpunkt der Gemeinde.

Als Neues in der Jahreszeit kehrt ftets das Alte wieder, die Leute leben in ihrer gewohnten Beschäftigung und unbewußten Armuth fort.

Ich kann nicht mehr so im Walde herumgehen, um mit den Leuten zu verkehren, von ihnen zu lernen und ihnen dafür anderweitig zu nützen. Ich kann nicht mehr flechten und schnitzen, nicht mehr so in der Schöpfung leben und Baum- und Blumenkunde treiben und das Erdreich ausspähen, was etwan aus demselben für uns zu holen wäre. Ich muß stetig bei dem Bane sein; die Arbeiter und Borarbeiter gehen auf meinen Kath. Ich muß viel nachdenken und Bücher und fremde Erfahrungen zu Hilse ziehen, daß wir nicht auf Frrwege gerathen.

Mir behagt aber die Sache bei all der Anstrengung und ich werde junger und fraftiger.

Gestern ist der Dachstuhl aufgesetzt worden. Biese Menschen sind dabei anwesend gewesen; Jeder will zur Kirche sein Scherslein beitragen. Die Witwe des Mathes und ihre Tochter arbeiten auch im Bau. Sie sprechen kein Wort niehr von dem Knaben. Aber letzthin hat das Weib ein Steinchen mit aus ihrer Hütte gebracht und die Worte gesagt: "Ich möchte gern, daß dieses Sandkorn unter dem Altar liege."

Es ift der Stein, den der Anabe nach der Mutter geworfen.

Pfingften 1818.

Das erste Fest der neuen Kirche. Aber nicht in derselben, sondern vor derselben. Gestern ist das Thurmkreuz aufgerichtet worden. Es ist von Stahl und vergoldet — ein Geichenk des Freiherrn.

Eine große Menge Leute hat sich versammelt; es giebt doch viele Bewohner in den Wäldern.

Von Holdenschlag aber soll kein Mensch dagewesen sein, nicht einmal der Pfarrer. Letztlich gönnen sie uns etwan gar die neue Kirche nicht? — Wohl aber ist jenseits des Winkelbaches der Einspanig gesehen worden. Er schleicht und lauert, zerrt sein aschenfarbig Lodentuch über das bewüstete Haupt;

hastet am Bache hin und wieder und endlich hinein in das Dickicht — Das ist ein seltsamer Mensch; mehr und mehr zieht er sich zurück von den Leuten und nur an bedeutsamen Tagen wird er gesehen. Niemand weiß, wer er ist, von wannen er kommt und was er webt, das weiß kein Weber.

Auch der Holzmeister nimmt an dem Feste theil, ist ganz außerordentlich aufgeziert und hat gar seinen rothen Bollbart gekämmt. In der Hand hat er einen beknopften Stock getragen, da merke ich gleich, es geht nicht gewöhnlich. Und richtig, er hält eine Rede, in welcher er sagt, daß er heute im Namen des Waldherrn der neuen Gemeinde die neue Kirche übergebe.

Das Kreuz trägt ein kräftiger Mann an den Arm gebunden hinauf. Es ist Paul, der junge Meisterknecht aus den Lautergräben. Von dem Thurmfenster, durch das er heraussteigt, ist ein sehr einsaches Gerüste an dem beinahe senkrechten Schindelbach empor dis zur Spitze. Gelassen klettert der Träger an den Balken hinan. Zur Spitze angekommen, steht er frei aufrecht und löst sich das Kreuz vom linken Arm. — In der Menschenmasse ist es still, und ringsum kein Laut, als ob noch die Urwildniß wäre an den Ufern der Winkel. Zeder hält den Athem an, als wäre ein undewachter Hauch im Stande, dem Manne auf schwindelnder Höhe das Gleichgewicht zu stören.

Paul hütet seinen Blick und seine Bewegungen sind langsam und regelmäßig. Ich vermeine schon ein Zucken und Wenden zu bemerken, das nicht zur Sache gehört, schon faßt mich der Schreck — da senkt sich das Kreuz in seinen Grund und steht fest. In demselben Augenblicke strauchelt der Mann—da schallt herunten in meiner Nähe ein Schrei. Aber Paul steht oben.

Der Schrei ist aus dem Munde der Anna Maria gekommen. Sie ist todtenblaß und ohne noch einen Laut zu thun, setzt sie sich auf einen Stein.

Und jetund wird's erst lustig. Paul zieht ein Glas hervor, hebt es, leert es und schlendert es nieder auf den Boden. Es zerspringt in tausend Scherben und die Leute ringen untereinander um diese Scherben, um solche für ihre Enkel zu erhaschen und dereinst sagen zu können: Sehet, das ist ein Theil des Glases, aus dem bei der Aufrichtung unseres Kirchthurmkreuzes getrunken worden.

Noch steht Paul auf hoher Zinne, Arm in Arm mit dem Kreuze; da kommt im Thurmfenster der graubärtige Kopf unseres Fabelhans-Rüpel zum Borscheine. Der zwinkert so gewaltig mit den weißen Augenbüschen, daß man es gar herunten bemerken kann, und hebt so an zu reden:

"Weil ich mich nicht auf die Spitz' getrau, fo ich zu diesem Tenfter herausschau. Auf der Spig' fteht ein junger Mann, dem fteht das Trinken an; das Reden aber mir Alten. Will Guch doch feine Predigt halten; dafür wird unten die Ranzel gebaut und dieselb' einem rechtschaffenen Bfarrer vertraut. Neben der Rangel werdet Ihr einen Taufstein erblicken; bem hab' ich nichts mehr zu schicken; aber es giebt Leut' in der Pfarr', die brauchen so ein' Waschtrog alle Sahr'; der Taufbrunn' darf nicht zu flein, im Holzhauerland muß das ein ftarter Brunnen fein. Aber gleich baneben thut ber Beichtftuhl steh'n, da tragen sie alle Sünden hinein, find fie groß oder flein. Gott wird fie verzeih'n; der Beichtvater aber foll bie Ohren verschließen, der kann die Sünden von sich selber wissen. Dann ift der Hochaltar, da schüttet man feinen Rummer aus und geht wieder frisch und jung nach haus. Und der liebe Gott wird zwölf Engel fenden, die merden

die Gemeinde bewachen an allen Enden. Da hör' ich, was auf dem Thurm das Glöcklein spricht, und seh' leuchten das heilige Kreuz im Sonnenlicht, wie ein Wegweiser, ein göttliches Zeichen, daß wir allzusamm' mit Gottes Gnad' den Himmel erreichen. — Und weil ich heut' auf diesem Thurm schon die Glocken muß sein, so rus' ich es weit in's Land hinein, daß es hallt und schallt über Berg und Wald, dis hin in die schöne Stadt, wo unser braver Herr seinen Wohnsitz hat. Ich und wir All' und die ganze Gemein' bedanken uns wohl von Herzen sein für's Gotteshaus zur schönen Zier! und der Engel soll uns leiten All' zur himmlischen Thür. — Das ist mein armer Gruß; und noch thät' ich meinen zum Schluß: eh'vor wir selbander im Himmel uns freu'n, wollen wir auf Erden noch lustig sein!"

In ben Herzen haben die Worte gezündet, und ich hätte gleich meinen eigenen Schutzengel mögen schicken, daß er dem Herrn in der Stadt den lieblichen Dankesgruß gebracht.

Als hierauf der Paul glücklich vom Thurme zurücksommt auf den festen Erdengrund, hat ihn sein Weib mit beiden Armen empfangen: "Gott giebt Dich mir mit eigenen Händen zurück!"

Darauf gehen sie dem Hause zu, das heute eine laute Schenke geworden ist. Und siehe die Fügung, da ist der Baul nach wenigen Stunden auf dem breiten, ebenen und grundsesten Boden des Wirthshauses nicht mehr so sicher gestanden, wie oben auf der Spize.

Das erhöhte Areuz aber hat seinen Arm huldreich ausgebreitet über die Kirche und über das Wirthshaus.

Einige Tage fpater.

Es wird aber nicht wahr sein, was man über den Sohn unseres Waldherrn redet. Der junge Herr soll es toll treiben. Es haben auch der Reichthümer allzuviel auf ihn gewartet, als er in dieser Welt ist angekommen. Ei freilich läßt sich mit klingendem Namen und klingender Münze im Leben etwas machen!

Aber ich habe dem guten Hermann ja gesagt, woher das Brot kommt und was Arbeit heißt. Freisich, das Eine hat mir nicht gefallen wollen, daß er niemals auf die Arbeiter des Feldes und auch niemals auf die Blumen des Frühlings und auf die Blätter des Herbstes hat geachtet.

Doch nein, Hermann, Du kannst so sehr nicht irren. An Deiner Seite steht ja der heiligste, treueste Schutzgeift, den die Erde und der Himmel geboren hat. —

Komme doch einmal herein in unseren schönen, stillen Bald!

## Morgenroth und Edelweiß.

3m Sommer 1818.

Zuweisen ist mir im Winkel hier doch gar recht einsam zu Herzen. Ich weiß nun aber ein Mittel dagegen; ich gehe zu solchen Stunden hinaus in die noch größere Einsamkeit des Waldes; und ich bin in derselben sogar schon nächtlicher Weise gewesen und habe die schlummernde Schöpfung bestrachtet und Ruhe empfunden.

Nacht liegt über bem Walblande. Der lette Uthemzug des vergangenen Tages ift verweht. Die Böglein ruhen und träumen und bichten fünftige Lieder. Aber die Käuze frächzen

und Aeste seufzen in ihren Stämmen. Die Welt hat ihr Auge geschlossen, aber ihr Ohr thut sie auf, der ewigen Klage der Menschen. Wozu? ihr Herz ist Felsgestein und nimmer zu wärmen. Ei, sie wärmt ja mit ihrer Ruhe und mit ihrem Blick. — Oben drängt sich Gestirn an Gestirne, es tanzt seinen Reigen und freut sich des ewigen Tages. — Auch dem Walde naht der Morgen wieder, schon winken ihm die Zweige.

Es naht der junge König auf Wolkenroffen vom Aufsgang her geritten und bohrt seine gluthlodernden Lanzen in das Herz der Nacht, und diese stürzt nieder in dämmernde Schluchten, und von felsiger Zinne rieselt das Blut.

Alpenglühen nennen es die Leute, und wenn ich ein Dichter ware, ich wollte es besingen.

Bu dieser Jahreszeit wäre es auf dem grauen Zahn gut sein. Zur Nachtszeit, während unten in finsteren Thälern die Menschen ausruhen von Mühsal, und träumen von Mühsal, und sich stärken zu neuer Mühsal — stehen da oben die ewigen Tafeln in stiller Gluth, und um Mitternacht reicht über dem Zahn ein Tag dem andern die Hand.

"O, das ist ein schönes Licht!" hat der alte Rüpel einmal ausgerufen, "das leuchtet hinaus in die weite Fern', das leuchtet mir hinein in mein tieses Herz, das leuchtet mir hinauf zu Gott dem Herrn!"

In meiner Seele ist zuweilen eine so seltsame Empfindung; Sehnsucht nach dem Weiten, nach dem Unbegrenzten ist nicht ganz der rechte Name dafür; Durst nach dem Lichte möchte ich sie heißen. — Mein armes Auge, Du vermagst der dürstenden Seele nicht genug zu thun; Du wirst in dem Meere des Lichtes noch ertrinken und sie wird nicht gessättigt sein.

Ich bin dieser Tage wieder auf dem Zahn gewesen. Bald werde ich ja an den Glockenstrick geknüpft sein, wenn andere Leute Feiertag haben. Es sei, der Glockenstrick ist ein langer Athem, der sagt mit jedem Zug den Menschen was Gutes und lobet Gott.

Ich habe von dem hohen Berge aus nach den Niederungen geschaut, aber das Meer hab' ich nicht gesehen. Ich habe gegen Mitternacht geschaut bis zu den fernsten Kanten hin, von da aus man vielleicht das Flachland könnt' sehen, und die Stadt und den Giebel des Hauses, und das Gestunkel der Fenster . . . .

Und wie lang' mußtest du fliegen, du Blick meines Auges, bis hin in's Sachsenland zum Grabe! . . . .

Der scharfe Wind hat meine Gedanken abgeschnitten. Da bin ich wieder niederwärts gestiegen.

An einem Ueberhang des Grates habe ich etwas recht Freundliches gefunden.

Das habe ich am Gestade des fernen Sees von meiner Ahne schon gehört, und das habe ich von den Menschen dieses Waldlandes wiederholt vernommen, daß in der Sonne d'rin die heilige Jungfrau Maria am Spinnrade sitzt. Sie spinnt Wolle von schneeweißen Lämmlein, wie sie im Paradiese weiden. Da ist ihr einmal, als sie bei dem Spinnen eingeschlummert und vom Menschengeschlechte hat geträumt, ein Flockhen der Wolle auf die Erde gefallen, ist hängen gesblieben an einem hohen Felsen, und die Leute haben es gessunden und Gelweiß geheißen.

Zwei Sternchen davon hab' ich abgepflückt und sie an meine Brust gethan. Das eine, das ein wenig röthlich leuchtet, sei Heinrichroth genannt, das andere, schneeweiße, das . . . . lasse ich bei seinem alten Namen.

Als ich gegen Abend zu den Wäldern und Geschlägen niederkomme, stößt mir was unfäglich Liebliches zu. Da febe ich unweit meines Fuffteiges eine Schichte frischgrünen Grafes; es duftet mir einladend entgegen, und so denke ich, daß ich hinschreite dazu und meine ermüdeten Glieber darauf ein wenig raften laffe. Und wie ich nun zur Grasschichte komme, sehe ich darin ein Kindlein schlafen. Gin blüthenzartes, herziges Kindlein, in Linnen gewickelt. Ich bleibe ftehen und wahre meinen Athem, daß er nicht in Verwunderung ausbreche und so das Wesen wecke. Ich vermag kaum zu denken, wie es komme, daß dieses hilflose, blutjunge Menschenkind zu dieser Stunde an dieser entlegenen Stelle sei. Da klärt es sich schon auf. Von der Thalmulde wankt eine Grasladung heran und unter derfelben schnauft die Aga, die für ihre Riegen Futter sammelt, und das Kind ift ihr Töchterchen meine Maldlilie.

Das Weib ladet hierauf den Grasvorrath auf ihren Rücken und das Kind auf ihre Bruft, und wir gehen zusjammen dem Thale zu.

Ich bin an demselben Abende in ihre Klause eingekehrt und hab' Ziegenmilch getrunken. Der Berthold ist spät vom Holzschlage heimgekommen. Die Leutchen führen ein kummersliches Leben; aber sie sind guten Muthes, und die junge Walblilie ist ihre Glückseligkeit.

Als der Berthold an meiner Brust das Edelweiß sieht, sagt er, mit dem Finger drohend: "Ihr, gebt Acht, das ist ein gefährlich Kraut!"

Ich verstehe ihn nicht, da setzt er bei: "Das Ebelweiß hätt' schier meinen Bater getödtet und das Ebelweiß will mir die Lieb' zu meiner schon verstorbenen Mutter vergiften."

"Wie fo, wie fo, Berthold?" frage ich.

Da erzählt er mir folgende Geschichte: Auf der andern Seite des Zahn, vom Gesenke hinaus, ist ein Forstjunge gewesen, der hat ein Sennmädchen lieb gehabt. Aber das ist gottlos stolz gewesen und hat eines Tages zum Forstzjungen gesagt: "Bist mir ja recht und ich mag Dein werden, aber eine Gewährschaft mußt Du mir geben von Deinertreuen Lieb'. Bist ein slinker Bursch; schlagst mir's ab, wenn ich ein Edelweiß verlang' von der hohen Wand herab?"

"Mein Leben, ein Ebelweiß sollst Du haben!" jauchzt der Bursch, denkt aber nicht daran, daß sie die hohe Wand die Teufelsburg heißen, weil sie unbesteigbar ist, weil an ihrem Fuß Martertaseln stehen, von Wurznern und Gemsziägern zeigend, die herabgestürzt. Und die Sennin bedenkt es nicht, daß sie eine neue Martertasel begehrt.

Aber dasselb' ift wohl wahr, daß Einem die Lieb' toll den Kopf verrückt. Der Forstjunge hat sich anfgemacht noch an demselbigen Tag.

Er besteigt das niedrigere Gewände, über welches der Holzhauer mit seiner Kraxe noch wandeln muß; er erklettert Hänge, an denen der Wurzner seinen Speik aussticht; er schwingt sich über Schluchten und Klippen, denen kaum mehr der Gemsjäger traut. Und er erreicht endlich jene schauder-vollen Stellen an der Teufelsburg, die unter sich den zerrissenen Abgrund, über sich das senkrecht aufsteigende Gesthürme haben.

Auf einem nächsten Felsvorsprung ist ein Gemslein gestanden, das hat lustig sein Haupt erhoben und spottend auf den Burschen herübergeschaut. Es ist nicht geslohen, da oben ist das Wild der Jäger und der Mensch das hilflose Wild. Das Gemslein scharrt mit dem Vordersuß, da sliegen weiße Flaumschüppchen auf. — Edelweiß.

Der Bursche weiß wohl, er hat sein Auge zu wahren, daß das Rad in seinem Haupte nicht anhebt zu freisen. Er weiß wohl: blickt er empor am Gewände, so ist es der Absiched vom Himmelslicht, und senkt er sein Auge niederwärts, so schaut er in sein Grab.

Nicht die Gemse, der Boden, auf dem sie steht, ist heute sein Ziel. Einstemmt er den Alpenstock und windet sich und schwingt sich. Blau und grau wird es um sein Auge. Funken tauchen auf und kreisen und vergehen. Nichts sieht er mehr als das Lächeln der Sennin, da schleudert er den Stock von sich, da hebt er an und hüpft und springt in weiten Sätzen. Und die Gemse macht sich auf und setzt wild über sein Haupt, und der Forstjunge sinkt hin auf das weiße Bettlein des Ebelweiß.

Am zweiten Tage nachher hat der Oberförster bei den Leuten nachfragen lassen, ob der Forstjunge nicht gesehen worden sei. Am dritten Tage haben sie das Sennmädchen gesehen im Walde laufen mit gelösten Haaren. Und an dem Abende desselben Tages ist der Forstjunge auf einen Stock gestützt durch das Thal geschritten.

Wie er herabgekommen von der Teufelsburg, das hat er keinem Menschen erzählt, noch vielleicht erzählen können. Stelweiß hat er bei sich getragen — einen Strauß an der Brust — einen Kranz auf dem Haupte; schneeweiß, edelweiß sind seine Haare gewesen.

Und das Sennmädchen, das sich in seinem Uebermuth an dem braunen Lockenkopf versündigt, hat jezund das Weiß-haupt geliebt und gepflegt, bis es selbst ein solches geworden in späten Jahren. —

Fast schön hat der Berthold diese Geschichte erzählt und lettlich beigesetzt, daß er von dem Forstjungen und der Sennin das Kind sei.

3m Serbft 1818.

Wenn ich in den Wälbern herumgehe zu großen und kleinen Leuten, und von den ersteren lerne und die letzteren lehre, so sehne ich mich oftmals zurück zum Steg der Winkel. Da haben die letzten Jahre her die Leute um das Winkelshüterhaus mit Axt und Hammer so herumgearbeitet und ich habe selber zuweilen ein wenig meine Hand daran gelegt. Und nun ich die Augen einmal ausmache und die Dinge bestrachte, sehe ich, daß wir ein Dorf haben.

Neben dem Hause sind ein paar Hütten aufgerichtet worden, anfangs nur für die Banarbeiter, und nun werden sie zu ständigen Häusern eingerichtet. Und da ist der Martin Grassteiger, ein Rohlenbrenner, aus den Lautergräben hersübergekommen und hat zwei solche Hütten um eine ganz erkleckliche Summe erkauft und zur Verwunderung der Leute gleich baar ausbezahlt. Aus den pechschwarzen Kohlen werden sunkelnde Thaler gemacht, hat die alte Ruß-Rath einmal gesagt. Und mit blanken Thalern hat der Grassteiger die Hütten bezahlt, und nun ist er ein ansehnlicher Mann.

Der Pfarrhof ist ber Vollendung nahe und die Kirche ebenfalls, und danach kommt das Schulhaus dran; — o Gott, ich erlebe eine fehr große Freude in diesen Wäldern.

Gestern zur Abendstunde haben wir die Kirche zum erstenmal zugesperrt. Es ist der Baumeister, der Tischler aus Holdenschlag, der Holzmeister dabei gewesen, aber ich weiß nicht, wie es gekommen, daß, wie wir auseinander gegangen, der Schlüssel mir in den Händen ist verblieben. Ja so — ich din der Schulmeister. Ich weiß es selber kaum, daß ich es din, und da schreibt mir letztlich der Waldeherr, er sei mit meinem schulmeisterlichen Wirken im Walde recht zusrieden. Was thue ich denn? Geschichten erzähle

ich den Kindern, und weise ihnen mancherlei Kleinigkeiten des Waldes, die sonst zeitlebens kein Mensch hier noch besachtet hat, mit denen aber die Kinder tolles Wesen treiben und ihre Freude haben.

Die vordersten Fenster in der Kirche, zwischen welchen der Altar kommt, sind mir nicht ganz recht. Die Scheiben sind so hell, und das thut mir zuweisen im Auge weh. Und es schaut die Waldsehne und der Holzschlag herein. Ei, das wäre was rechtes für den Sonntagsbeter, da thät' er im Gedanken allsort Holz hacken, statt seine arme Seele demüthig dem lieben Gott vorzusühren, und er thät' die geschlagenen Stämme zählen und die Stöcke und die Reisigshausen und solche Dinge, um deren Anzahl er sich sonst die ganze Woche nicht kümmert. Da muß das Gebet schon wie ein Blutquell aus dem Herzen strömen, wenn der Gedanke dabei nicht durchzugehen trachtet, und weil das nicht immer ist, so muß man die Kirche wie eine Burg bewahren, daß der Sonntag nicht hinaus und der Werktag nicht herein kann.

Die beiden Fenster müssen mit Glasmalereien versehen werden, und das will ich besorgen. Ich habe mir rothes, gelbes, blaues und grünes Papier kommen lassen und arbeite nun schon seit Tagen als Bildschniger bei verschlossenen Thüren.

Ueber ben Kirchenheiligen sind die Leute noch nicht einig geworden. Aber ich habe darüber meine Gedanken. Stellen wir gar keinen auf. "Leute," habe ich gesagt, "stellen wir gar keinen auf. Jeder soll sich den seinen denken nach Belieben. Die Heiligen sind unsichtbar und im Himmel; wir könnten sie nur aus schlechtem Holz nachmachen, und das thäte sie leicht verdrießen."

"'s mag wohl richtig sein", haben Einige auf diesen Borschlag geantwortet, "und wir ersparen die Unkosten."

Den Altartisch hat ein Vorhacker vom Karwasserchlag gezimmert. Der Vorhacker ist ein armer Mann mit reichem Kindersegen; er hat aber für die Kirchenarbeit kein Entgelt genommen. — "Auf eine gute Meinung thu' ich's", hat er gesagt, für die Meinigen thu' ich's, auf daß mir keines stirbt und keines mehr dazukommt."

Der liebe Gott muß nicht recht verstanden haben; kaum ist der Altartisch fertig, rückt dem Borhacker der neunte Bubauf die Welt.

Um zu zeigen, daß es eine Ehre ist für den Wald, wenn so ein armer Mann ein gemeinnütziges Werk vollbringt, so nennen wir den Vorhacker, weil er auch Einer ist, der seinen Namen nicht weiß, — den Franz Ehrenwald. — Der Name reicht für seine neun Buben und für Weiteres.

Der Franz Chrenwald ist ein geschickter und strebsamer Ropf. Weil ihm der Altartisch gelungen ist, so will er sich nun ganz auf das Zimmer- und Tischlerhandwerk verlegen. Er hat sich schon eine Unzahl Werkzeuge gesammelt und zwei Körbe voll von Hobeln, Reismessen, Bohrern, Sägen, Beilen, Stemmeisen und Dingen verschafft, die er gar nicht anzusassen weiß und sein Lebtag nicht brauchen wird. Aber die Werkzeugkörbe sind sein Stolz, und seine Buben können ihm keinen größeren Aerger verursachen, als wenn sie in ihren eigenmächtigen Tischlerarbeiten ihm etwan einen Bohrer verschleppen oder ein Messer schartig machen. Sie mögen nur brav das Handwerk lernen, die zwei Körbe werden ja einmal ihre Erbschaft sein.

Ich habe mehrere Pläne für Wohnhäuser gezeichnet, wie sie gebaut werden sollen, daß sie dauerhaft, licht, luftig, leicht heizbar, für die Lebensweise der Leute geeignet und geschmackvoll sind. Nach solchen Plänen hat der Franz

Ehrenwald bereits mehrere Häuser begonnen. Eines davon gehört dem Meisterknecht Paul in den Lautergräben. Die Bauten sind nicht kostspielig, da der Waldherr das Holz dazu umsonst giebt; auch sollen sie, sagt man, steuerfrei bleiben.

So fängt das Seschäft des Meister Ehrenwald gut an; er muß sich Sehilsen nehmen und seine Buben werden ihm zu wenig. Auch geht er bereits mit einem Plan für sein eigenes Haus um. Letzlich, als ich einmal unten am Bache stehe und Forellen sische, kommt er plötzlich, ich weiß gar nicht von woher, auf mich zu und lispelt mir geheimnisvoll in's Ohr: "Glaubt mir, mein neues Haus wird saggrisch toll, saggrisch toll wird's!" Rein Meusch sonst wird saggrisch toll, saggrisch toll wird's!" Rein Meusch sonst tät in der Nähe gewesen und die Fische sind auch in der Winkel taub. Aber saggrisch toll — flüstert er leise — wunderprächtig wird sein Haus! Der Mann ist schier kindisch vor Glückseligkeit; er ist auf seinem Fahrwasser; früher ist es gar Keinem eingefallen, daß man auch in den Winkelwäldern stattliche Wohnungen bauen könne.

## Auf dem Kreuzwege.

3m Berbft 1818.

Oben, in der Debe des Felsenthales steht ein hölzernes Kreuz. Es ist dasselbe, welches emporgewachsen sein soll aus dem Samenkorne des Bögleins, das alle tausend Jahre in den Wald fliegt.

Ich bespreche mich mit dem Förster und einigen der Aeltesten. Hernach frage ich den alten Bartkopf und Fabelshans Rüpel, der sonst auch just kein wichtig Geschäft hat, ob er mit mir gehen wolle hinauf in die Karwässer und in das Felsenthal, und ob er mir das bemooste Kreuz wolle herabtragen helsen in das Winkel.

Und so gehen wir an einem hellen Herbstmorgen davon. Beiden ist uns unsäglich wohl gewesen. Dem schäumen dunkeln Winkelbach haben wir Dank gesagt für sein Schäumen und Rauschen. Dem Wiesengrün haben wir Dank gesagt, daß es Wiesengrün ist, dem Thaue und den Bögeln und dem Reh und dem ganzen Wald haben wir Dank gesagt. — Wir steigen über glatten Waldboden, wir steigen über verwittertes Gesälle und bemoostes Gestein. Die Bäume sind alt und tragen lange Bärte, mit jedem steht der Fabelhans auf brüderlichem Fuße. Unter den Weben der Moose begegnen uns Käfer, Ameisen, Sidechsen; wir grüßen sie alle, und lustslunkernde Schmetterlinge laden wir ein, daß sie mit uns kommen sollten zum Kreuze. Die kleine bunte Welt hat davon nichts wissen wollen.

Mein Gefährte ist ein sehr seltsamer Kauz. Wer ihn nicht kennt, der kann ihm nicht glauben. Aber unter den Waldmenschen giebt es einmal die wunderlichsten Leute. Draußen in der durchgebildeten und abgeschliffenen Welt nennt man solche Erscheinungen große Geister; hier heißen sie Narren und Halbnarren.

Der Nüpel ist so ein Halbnarr. Sie heißen ihn auch ben Fabelhans, weil er allsort was zu sabeln weiß; und sie heißen ihn ben Neim-Nüpel, weil er — und das ist die Merkwürdigkeit — nicht zehn Worte sprechen kann, ohne zu reimen. Es ist eine tollwitzige Gewohnheit. Seine ganze Lebensgeschichte hat er mir unterwegs in Neimen erzählt. Die Neime haben zwar gottslästerlich geholpert; aber wer soll auf so steinigem Waldboden nicht holpern und stolpern? — Ich will es doch versuchen, mir seine Geschichte einzuprägen.

"Ein Küsterbüblein bin ich gewesen," hebt er an, "draußen in Holbenschlag steht's noch zu lesen. Wenn ich den

Strick hab' geschwungen und die Glocken haben geklungen, hab' ich ben Tatt gesungen und ben Schwenkel nachgeahmt mit meiner Rungen. Beim Miniftriren hab' ich bem Pfarrer Wein in den Relch gegoffen; aber unter dem Wafferfrüglein hat er gleich gezuckt; kaum ein Tröpflein, ist er schon davongeruckt. Waffer und Wein als Fleisch und Blut, das ift unfer höchstes Gut, aber wer in den Relch zu viel Waffer thut, der verdirbt das rosenfarben' Christiblut. — Als ich von der Kirchen bin fortgekommen, hat mich ein Schmied in die Lehr' genommen. Der Blaf'balg hat mit Gleichmaß angefangen und der Hammer ist taktfest mitgegangen, und der Ambos hat geklungen, sind die Funken gesprungen, und Alles hat sich gefügt und gereimt, als wär' es gehobelt gewesen und geleimt. Gerade meinem Meister hat's nicht angepafit, da hat er mich nach dem Takt beim Schopf gefaßt. Und schaut, bei diesen taktfesten Dingen. Rlingen. Singen und Springen, hab' ich jum ftillen Reierabendfrieden baf angefangen, Reime zu schmieden. Aber, wie auch geschmiedete Reime gerathen, es find feine Hufeisen, find feine Spaten, und ber Gifenschmied hat ben Reimschmied bald verjagt hinaus in den Wald. — Im Wald hab' ich Moos gezupft und Wurzeln und Kräuter gerupft, bin federleicht geworden und mit dem Reh gesprungen. bin luftig geblieben, hab' mit ben Böglein gesungen. Der Förster, ein Better von mir, hat gedacht, ich funnt bei bem Lungern gar leicht verhungern, und hat mich zum Säger gemacht. — Wie ich die erfte Buchs hab' umgehangen, haben die Thier' im Wald ein Freudenfest begangen. Ich hab' nach dem Wild geschoffen und die blaue Luft getroffen, da bin ich dem Reh auf Bersfüßen nachgeloffen. Das ist gar stehen geblieben: ich kunnt nach Belieben mich setzen auf seinen

Rücken; auf so ungleichem Bein', das sehe es ein, konne das Gehen nicht glücken. — Das that fich bem Förster nicht schicken, und von meinem Jagen und Schiefen will er gar nichts mehr miffen. — Bin eine Weil' in der Welt herumgegangen, hab' allerlei angefangen; mit allerhand Herren that ich verkehren: theils haben fie mir autherzig ben Dienst aufgesagt, theils haben sie mich davongejagt. — Und schaut, so schleift es fort und so werd' ich alt, und so holper' ich wieder gurud in den Wald; und das ist mein Aufenthalt. Und wenn ich wo Leute find', die gutherzig und luftig find, so mach' ich mich bescheiden und mit Freuden daran, und singe sie an: und singe zur Tauf' und Hochzeit und anderer Luitbarfeit um ein Stücklein Brot; ift's auch ichwarz und trocken, gesegne mir's Gott! Bin ich gesund und wird mir die Zungen nicht lahm im Mund, fo leid' ich keine Roth. Und ist es Zeit, so kommt der Herr Tod, ich bin bereit und gehe heim, und das ist der allerbeste Reim. Und hör' ich singen und posaunenklingen, so steh' ich wieder auf. Und das ift des Reim-Rüpel's Lebenslauf."

Ich möchte den Mann die wilde Harfe oder den Walds fänger heißen, oder den evangelischen Sperling; er säet nicht und erntet nicht und bettelt nicht, und die braven Winkels wäldler ernähren ihn dennoch, während draußen im weiten Land die Sänger hungern.

Nach vielen Stunden sind wir endlich hinausgekommen in das Felsenthal. Als wir am zerrissenen Gewände hingehen, in deren Klüsten das Grauen schlummert, und als wir mitten in den niedergebrochenen Klöten das Kreuz ragen sehen, theilt mir mein Begleiter mit, es thät' ihm scheinen, als husche dort eine Menschengestalt zwischen den Steinen. Ich aber habe außer uns zweien Niemanden bemerkt.

Vor dem Kreuze stehen wir still. Auf dem Felsklot ragt es, wie es vor Jahren geragt, wie es nach der Menschen Sagen feit unerbenklichen Zeiten geftanden. Betterfturme find über ihn hingezogen und haben die Rinde gelöft von dem Holze: fie find dem Kreuzbilde nicht weiter gefährlich worden. Aber die milden Sonnentage haben Spalten gesprengt an ben Balken. — Das Himmelsauge wölbt fich in lichter Bläne über den verlornen Weltwinkel. Die niedergehende Sonne bligt schräge hinter bem Gefelse hervor und spinnt in den uralten, fahläftigen Baumrunen und beicheint den rechten Arm des Kreuzes. Ein braunes Burmchen friecht über den Balken dem sonnigen Arme zu, doch kaum es den Arm erreicht, ift die Gluth erloschen. - Gin Rieferschabkafer läuft an dem Stamme empor und eilt unter das lette Rindenschüppchen, um etwan die Puppe einer Ameise zu erhaschen. — Dem ift das bestrahlte Kreuz ein Gottesreich: dem ift es ein Tummelplatz seines Strebens und Geniefens.

Unserer Gemeinde möge es das erstere sein!

Es ist gut, daß kein Mensch weiß, wer den Pfahl im Felsenthale gezimmert und aufgestellt hat. Denn niemals sollen sich unter den Anbetenden jene Hände falten, die das Bild der Gottheit geschnitzt haben. Von dem Berge Sinai herab hat Moses die Gesetztafeln geholt, dem Volke als wahres Vild Gottes. Erst als die Fraeliten aus ihrem eigenen Geschmeide und mit eigenen Händen ein Bild gesformt, ist ein Götzenbild daraus geworden.

Als wir auf den Fels gestiegen, um den Areuzpfahl abzulösen, hat der Nüpel sein Gesicht bedeckt mit beiden Händen. "Wir brechen den Altar im Felsenkar!" ruft er in Erregung, "bei wem soll nun im Sturme beten der Baum und das versolgte Reh am Waldessaum?"

Mir selbst haben die Hände gezittert, als wir das Kreuz ausheben und auf unsere Schultern nehmen. Ich habe es so getragen, daß der Querbalken an meinem Nacken gelegen, wie ein Joh; der Küpel hat den Stamm nachgeschleppt.

Und so gehen wir mit der Last hin zwischen den Klötzen und zwischen den Baumrunen. Als wir zu dem Hange fommen, da bricht die Abenddämmer an.

Die ganze Nacht sind wir mit dem Areuze gegangen her durch die Waldungen. In den Schluchten und Engpässen ist es ganz grauenhaft finster gewesen und an manch alten Stamm hat unser Pfahl gestoßen. Wo der Weg über Höhen geht, da rieselt durch das Geäste das Mondlicht, und wir schreiten hin über die weißen Taseln und Herzen, die auf dem Boden liegen.

Mehrmals haben wir das Kreuz auf die Erde gestellt und uns den Schweiß getrocknet; gar wenig haben wir mitssammen gesprochen. Nur einmal hat der Rüpel den Mund aufgethan und folgende Worte gesagt: "Das Kreuz ist schwer und herb; mag's nur tragen, bis ich sterb'. Aber thun sie mich begraben, möcht ich ein grünes Bäumlein haben, das nicht zusammenbricht auf mein Gebein, das auswächst gegen Himmel im Sonnenschein!"

Da ist es bei so einem Ablasten, daß neben uns eine dunkle Gestalt über den Weg huscht. Sie streckt eine Hand aus, deutet auf einen breiten Stein und dann ist sie versschwunden. Wir haben Beide diese Erscheinung bemerkt, aber wir haben kein Wort gesagt, und erst, als wir auf der Wiese der Karwässer das Kreuz wieder aufrecht auf die Erde stellen, so daß dessen tieser Schatten ruhesam über dem thauisgen Grasgrunde liegt, sagt der Alte: "Wie in den bitteren Leidenstagen der Herr das Kreuz auf den Berg hat getragen,

und wie er mit seinen schweren Lasten auf einem Stein hat wollen rasten, da tritt aus dem Haus ein Jud' heraus, und sagt: der Stein gehört mein. Und der Herr schwankt weiter in seiner Pein. — Und selbiger Jud' kann nicht sterben und ruhen, muß heut' noch wandern von Landen zu Landen, von einem Jahrtausend zum andern, in glühenden Schuhen." — Dann nach einer kleinen Beile fährt der Rüpel fort: "Und weil in der heutigen Nacht wir mit dem Kreuze gehen, so haben wir gar den ewigen Juden gesehen. Er hat uns gesladen ein zur Ruh' auf den Stein, das wäre gewesen nicht unsere Rast, aber die Ruhe sein."

In der Kohlstatt der hinteren Lautergräben haben uns vier Männer aus dem Winkelthale erwartet. Diese nehmen uns das Kreuz ab, legen es auf eine grünsprossige Bahre und tragen es davon.

Wie wir herauskommen zu unserem Thale, da bricht ber Tag an. Und es klingt und zittert ein Ton durch die Luft, der nicht vergleichbar ist mit Menschengesang und Saitenspiel und aller Musik auf Erden. Schon jahrelang habe ich diesen Ton nicht gehört, weiß ihn kaum mehr zu denten. Wir Alle stehen still und horchen; es ist die Glocke von unserer neuen Kirche.

Während wir im Felsenthale gewesen, sind die Glocken angekommen und erhöht worden.

Wie ich an diesem Morgen das Glöcklein gehört, da hab' ich es nicht lassen mögen, habe laut gerusen: "Leute, jetz sind wir nimmer allein! Alle Gemeinden draußen läuten zu dieser Stunde; wir haben mit ihnen den gleichen Morge.:- gruß, den gleichen Gedanken. Wir sind nicht mehr stumm, wir haben unsere gemeinsame Zunge auf dem Thurm, die in Freude und in Trübsal spricht, was wir empfinden, aber

nicht vermögen zu sagen. Und der ewige Gottesgedanke, der allüberall weht und webt, aber nirgends faßbar und in keinem Bilde und durch kein Wort voll und ganz ausgedrückt werden kann, im klingenden Reise der Glocke allein nimmt er Gestalt an für unsere Sinne und wird faßbar unserem Herzen. Und so bringst du uns, du süßer Glockenklang, trostreiche Botschaft von außen und von innen und von oben!"

Die Männer haben mich angestaunt, daß ich rede, und was es denn viel zu reden gäbe, wenn Kirchenglocken läuten; daß höre man draußen zu Holdenschlag doch alle Tage. Nur der gute Küpel ist beiseite geeilt und hinter die Erlenbüsche hin, auf daß er unbeschadet von meiner heiseren Rede den reinen Glockenton hat hören können.

Vor der Kirche sind sehr viele Menschen versammelt, um die Glocken zu vernehmen und das Kreuz zu sehen. Jenes Kreuz, das entsprossen ist aus dem Samenkorne, so das Vöglein hat gebracht, welches alle tausend Jahre einmal durch den Wald fliegt.

Rirdweih 1818.

Sonntag ist!

Der erste Sonntag in den Winkelwäldern. Die Glocken haben es schon im Morgenroth verkündet, und da sind die Leute herbeigekommen aus dem Hinterwinkel, aus dem Miesenbacheck, von den Lautergräben, von den Karwassern und aus allen Klausen und Höhlen der weiten Wälder. Heute machen sie nicht Holzer oder Kohlenbrenner, oder was sie eben sonst sind, heute zum erstenmal schmelzen sie zusammen in Eins, in einen Körper und heißen: die Gemeinde.

Die Kirche ist fertig. Ueber dem Altartische ragt das Kreuz aus dem Felsenthale; es steht hierorts so auspruchlos

und schier so stimmungsvoll, wie es bort in der Einsamkeit gestanden. Unter den Leuten werden Aeußerungen gehört, das sei das wahrhaftige Kreuz des Heilandes. Wenn sie Trost und Erhebung in diesem Gedanken sinden, dann ist es, wie sie sagen.

Das Gezelt des Heiligsten ist ein Geschenk des Freiherrn; die Kerzenseuchter und das Speisegitter hat der Ehrenwald geschnitzt. Wer doch die zwei schönen Altarsenster mit den Glasmalereien gespendet hat? werde ich gesragt. Es ist gut, daß die Fenster so hoch sind, sonst müßte man es wohl merken, daß über den Glastaseln nur buntes Papier klebt. Die beiden Fenster stellen in einem grünen Dornenkranze mit rothen und weißen Rosen die zwei Gesetztaseln Moses vor. Ueber dem Altare und dem Kreuze ist ein Kundsenster mit dem Auge Gottes und den Worten: "Ich din der Herr, dein Gott, der dich befreit aus der Knechtschaft. Mache dir kein geschnitztes Bild, um es anzubeten."

Der Pfarrer von Holdenschlag, der hier gewesen, um die Weihe und den Gottesdienst zu vollziehen, hat mir bedeutet, die obigen Worte paßten nicht. "Du sollst allein an einen Gott glauben!" müsse es heißen. Ich antworte, daß ich die angewendeten Worte in einer sehr alten Bibel gelesen hätte.

Der Schulmeister von Holbenschlag hat die Orgel gespielt, die einen sehr reinen, innigen Klang hat. "Die Freuden und Schmerzen, die der Mund nicht kann sagen, die sprudeln aus Musik, wie ein Bronnen in der Sonnen!" sagt der alte Waldsänger.

Wie ich mich auf der Zither geübt habe, so übe ich mich nunmehr auf der Orgel. Jeder liebliche Ton ist ein Eimer, der niedersteigt in das Herz der Andächtigen und die Seele emporhebt zum Altare Gottes.

Der Pfarrer von Holdenschlag hat eine Predigt gehalten über die Bedeutsamkeit der Kirchweih und der Bfarrkirche und über das Leben des Menschen vom Taufstein bis zum Da fällt mir ein. daß wir noch keinen Friedhof haben. Rein Mensch hat daran gedacht oder benken wollen, so oft auch die Rede vom Taufstein gewesen. — Meine ganze Andacht ist weg, und mährend hernach bei der Messe der Schleier des Weihrauches aufsteigt, habe ich immer daran denken muffen, wohin wir doch den Friedhof legen werden. Und nach dem Hochamte, da Alles herausströmt auf den Plat zu den Verkaufsbuden der Hausirer, um die Schätze und Rünfte zu betrachten, die nun die Welt der neuen Gemeinde im Winkel hereinzusenden beginnt, steige ich den Hang hinan bis zur sanften Hebung, über die sich der finftere Hochwald hinzieht gegen das Gewände. Dort lege ich mich auf die abgefallenen Fichtennadeln des Bodens. Ich bin schier abgespannt von den ungewohnten Erregungen des Ereignisses und versuche des Friedhofes wegen, wie sich's hier oben ruhen läßt.

Vom Platze herauf höre ich bas Geschrei der Marktleute und das Gesurre der Menge.

Vielen ist aber die Kirche nicht recht, weil noch kein ordentsliches Wirthshaus dabei steht. Si, der Branntweiner Hames ist ja doch da, der hat sich unter Eschen ein Tischchen aufgeschlagen und große Flaschen und kleine Kelchgläser darauf gestellt. "Was wär' das für eine steintrockene Kirchweih, wenn wir nicht trinken thäten!" sagen die Leute, und der Bursche will auch seiner Maid ein Gläschen zahlen. Und der Teufel ist ein frommer Mann, der will jede neue Kirche nachmachen, aber es wird halt immer ein Wirthshaus daraus. Der Schenktisch ist sein Hochaltar, die lose Wirthin sein Priester,

das Gläserklingen sein Glocken- und Orgelspiel, des Wirths Säckel sein Opferstock, die Spielkarten sind sein Gebetbuch, und wenn Einer in Rausch und Zank niedergeschlagen wird, so ist das sein Opferlamm.

Das ist der Schatten von der Kirche. Und der Arbeiter legt sich nach der heißen Woche nur zu gerne in den Schatten.

Bei dem Mittagsmahle, das wir selbander im Winkelshüterhause eingenommen, hat es der Holzmeister schon erzählt, der Grassteiger will um Erlandniß einkommen, daß er eine Schnapsschenke errichten dürfe.

Den Wirth hätten wir schon, aber wo steckt unser Pfarrer?

"'s wird auch Keiner hereinwollen in diesen mit Brettern verschlagenen Weltwinkel," meint der Holdenschlager.

"Gelt, Hochwürden!" schreit die Winkelhüterin in's Gespräch hinein, "wahrhaftig, das sag' ich hundertmal. Fort möcht' ich von dieser Einöden, hent' lieber wie morgen. Es ist nichts anzuheben in diesem Winkel. Wie wär' es Unsereinem so handsam gewesen, daß Ein's an Sonntagen ein wenig Branntwein ausgeschenkt hätt', aber halt ja, der Grassteiger ist der Hahn im Korb!"

"He," lacht ber Pfarrer, "Wirthshäuser! Wird noch ein belebter Ort werden, dieses Winkel — Winkel — ei, die Gemeinde hat ja noch gar keinen Namen?!"

Ueber den Namen der Gemeinde ist nicht blos nachgebacht, es ist ein solcher sogar schon bestimmt worden. Wie soll die Waldpfarr' heißen? Den Leuten wäre die Erörterung dieser Frage eine willkommene Veranlassung gewesen, bei dem neuen Wirth zusammenzukommen und die Gemeinde mit Schnaps zu taufen. Aber wir tausen mit Wasser. Unser

Wasser heißt die Winkel; über die Winkel führt dahier seit unwordenklichen Tagen ein Steg; wenn ihn das Wasser forts gerissen, haben ihn die Leute wieder gebaut, weil er hier, am Kreuzpunkte der Thalschluchten und der Waldpfade unsentbehrlich ist. Den Platz um das Winkelhüterhaus nennen sie kurzweg "am Steg".

Am Steg, am Winkelsteg steht die neue Kirche. Und Winkelsteg, so heißt sie, und so heißt die Gemeinde. Unser Waldherr Schrankenheim hat's unterschrieben.

Wie unsere Kirchweih eingeläutet worden, so wird sie ausgeläutet. Da hat sich an diesem Tage noch etwas sehr Erregendes zugetragen. Die Holdenschlager Herren und der Förster sind sortgewesen; am Winkelsteg ist es wieder still. Es dunkelt schon früh und im Hochgebirge liegt der Nebel. Es ist bereits sinster, da ich zu meinen Glocken gehe. Heute zum erstenmale brennt das rothe Aemplein am Altare, das nun fortan das ewige Licht geheißen werden wird, und nimmer verlöschen soll, so lange das Gotteshaus steht. Das ist die Wacht vor dem Herrn.

Wie ich in die Kirche trete, sehe ich in dem matten Schein am Speisegitter eine Gestalt. Da kniet noch ein Mensch und betet. Wenn Einer so lange leben muß in dem Elende des Tages, so wird hernach völlig der Sonntag zu kurz, da man bei dem lieben Gott eingekehrt ist, oder bei sich selber. — So denke ich und stehe eine Weile still und trete endlich vor, daß ich den Beter ausmerksam mache auf das Absperren der Kirche. Wie mich aber die Gestalt bemerkt, rafft sie sich auf und will fliehen. — Zuletzt ist das gar kein Beter, sage ich, und sasse den Davoneilenden und sehe ihm in's Gesicht. Ein junger Bursche ist's.

"Was wirst Du roth, Schelm!" rufe ich.

"Ich bin kein Schelm," antwortet er, "und Ihr seid auch roth; das ist von der Ampel." Da sehe ich ihn recht an. Wer wird es gewesen sein? Der Lazarus ist's gewesen, der verschollene Sohn der Adelheid.

Ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und ein Geschrei erhoben mitten in der Kirche.

"Junge, was ist das mit Dir um Gotteswillen, wo bist Du gewesen? Wir haben Dich gesucht, Deine Mutter hat Dich ausgraben wollen aus dem Gesteine der Alpen. Und wie bist Du heute da, Lazarus! Ja, das ist schon gar aus aller Weis'!"

Der Anabe ist bagestanden und hat auf meine Worte gar nichts geantwortet — nicht ein Wörtlein.

Darauf habe ich geläutet. Lazarus ist neben mir gestanden; seine Bekleidung ist eine Wollendecke, seine Haare gehen ihm über die Achseln hinab, sein Antlitz ist gar blaß. Er sieht mir zu, er hat noch keine Glocke läuten gesehen. Und was ich empfinde! Zetzt hab' ich eine hellklingende Zunge, jetzt kann ich das Ereigniß ja verkünden hin in die Berge.

Endlich kommt meine Haushälterin: was benn das Läuten bedeute, ein halbdutzendmal habe sie schon den "engslichen Gruß" gebetet und ich höre noch nicht auf!

Da lasse ich den Glockenstrick wohl fahren und deute auf den Jungen: "Seht, endlich ist er da. Habt Ihr das Läuten denn nicht verstanden? Der Lazarus ist gefunden."

Besser als jegliche Glocke weiß solche Mär ein Weib zu verkünden. Kaum eilt die Winkelhüterin zeternd davon, sind ich und der Lazarus schon von Menschen umringt. Ich weiß kaum, wie ich die Sache erzählen soll, und der Junge murmelt ein= um das anderemal: "Paulus," und sonst sagt er kein Wort.

Wir fragen ihn, wer Paulus sei? Statt auf die Frage zu antworten, versetzt er mit seltsam scheuem Blick: "Er hat mich hergeführt zum Kreuz." Und laut und angstvoll ruft er: "Paulus!" Seine Zunge ist unbeholsen, seine Stimme fremdartig.

Wir führen ihn in's Haus; die Hauswirthin stellt ihm zu essen vor. Traurig blickt er auf den Gierkuchen, wendet den Ropf nach allen Seiten und immer wieder zurück auf den Ruchen, und rührt keinen Bissen an.

Allmiteinander reben wir ihm zu, daß er essen möge. Seine mageren Hände strecken sich aus dem Lodenüberwurf hervor und nach der Speise auß, aber sie zucken wieder zurück und der Junge zittert und hebt endlich an zu schluchzen. Später bittet er um ein Stück Brot, daß er mit Heißhunger verschlingt. Dabei fallen ihm die schwarzen Locken über die Augen herab, er streicht sie nicht zur Seite. Zusetzt taucht er daß Brot in den Wasserkrug und ist mit gesteigerter Gier und trinkt das Wasser bis auf den letzten Tropfen.

Wir stehen herum und wir sehen ihm zu und wir schütteln unsere weisen Häupter und wollen fragen und fragen; und ber Junge hört nichts und starrt in die Span-lunte, die an der Wand leuchtet, oder zum Fenster hinaus in die Dunkelheit.

Noch in derselben Nacht haben ich und der Grassteiger den Knaben hinausgeführt in den Hinterwald zu seiner Mutter Hütte. Ein paarmal hat er uns davon und die Lehnen hinanstetern wollen in den finstern Wald. Stumm wie ein Maulwurf und schen wie ein Neh ist er gewesen.

Wir kommen zu des schwarzen Mathes Haus, die schwarze Hütte genannt. Da liegt Alles in tiefer Ruh. Das Brünnlein flüstert vor der Thür; das Geäste der Tannen

ächzt über dem Dache. In der Nacht hört man auf solche Dinge; am Tage ist, wenn Einer so sagen dürfte, das stete Tönen des Lichtes, da wird dergleichen selten beachtet.

Der Grassteiger halt den Knaben an der Hand. Ich stelle mich an ein Fensterchen und rufe hinein durch die Bapierscheibe: "Abelheid, wacht ein wenig auf!"

Da ift brinnen ein kleines Geräusch und ein verzagtes Fragen, wer denn draußen.

"Der Andreas Erdmann von Winkelsteg ist da und noch zwei Andere!" sage ich. "Erschreckt aber nicht. In der neuen Kirche hat sich ein Wunder zugetragen. Der Herr hat den Lazarus erweckt!"

In der Hütte leckt mehrmals ein rother Schein an den Wänden, wie matte Blitze zu sehen. Das Weib hat an der Herdgluth einen Span angeblasen.

Sie leuchtet uns zur Thüre herein, aber als sie den Knaben sieht, fällt der Span zu Boden und verlischt.

Da ich endlich wieder ein Licht zuwege bringe, sehnt bas Weib an dem Thürpfosten und Lazarus liegt auf dem Angesichte. Er winnmert. Der Grassteiger hebt ihn empor und thut ihm die Locken aus dem Antlitz. Die Adelheid steht fast regungslos in ihrem ärmlichen Nachtkleide; nur in ihrer Brust ist eine mächtige Unruhe. Sie legt die beiden Hände über die Brust, sie wendet sich gegen die Wand und lechzt nach Athem, ich habe gemeint, sie bricht uns zusammen. Letztlich wendet sie sich zum Knaben und sagt: "Bist wohl einmal da, Lazarus?" — Und zu uns: "Thut Euch ab dort auf der Bank, will gleich eine Suppe kochen!" — Und wieder zum Knaben: "Zieh' die nassen Schuh' aus, Bub!"

Er hat gar keine Schuhe an den Füßen; Sohlen aus Baumrinden hat er angebunden.

Das Weib geht zum Bette, weckt das Mädchen, es möge schnell aufstehen, es sei der Lazarus gekommen. Das Mädchen hebt an zu weinen.

Die Suppe steht fertig auf dem Tisch; der Anabe starrt mit seinen großen Augen den Tisch und die Mutter an. Und jetzt erst bricht das Mutterherz los: "Mein Kind, Du kennst mich nimmer! Ja, ich bin alt geworden über die hundert Jahr'! Wo bist mir gewesen diese ewige Zeit! Jesus Maria!" Sie reißt das Kind an ihre Brust.

Lazarus starrt zur Erbe; ich merke wohl, wie seine Lippen zucken, aber er bricht nicht in Weinen aus und er sagt kein Wort. Er muß Bedeutsames erfahren haben; seine Seele liegt unter einem Banne.

Als er hierauf seinen Lobenüberwurf austhut, um auf das frisch bereitete Lager zu steigen, langt er aus diesem Ueberwurf eine Handvoll grauer Körner und streut sie mit einem Schlag über den Fußboden hin. Kaum das geschehen, hebt er an, sich zu bücken und die Körner, Steinchen sind es, wieder aufzulesen. Er zählt sie in seiner Hand und sucht dann in allen Fugen und Winkeln, und hebt mit Sorgfalt jedes der Körnchen, und zählt und sucht wieder, und sucht mit großer Gelassenheit eine lange Weile auf dem Estrich der Hütte, dis er das letzte Stücken hebt und ihm die Zahl in der Hand voll ist. Und selbennter haben wir den Jungen zum erstenmale lächeln gesehen. Danach thut er die Steinknöpschen wieder in die Tasche seines Ueberwurfes und geht zu Bette.

Er schläft bald ein.

Wir sind noch lange am Herd gestanden bei der Spanlunte und haben unsere Gedanken ausgesprochen über das Seltsame, wie es mit und in diesem Kinde ist.

Chriftmonat 1818.

Der Knabe Lazarus muß in einer wunderbar mächtigen Schule gewesen sein. Bon seinem Jähzorne ist kaum eine Spur mehr, nur geht, wenn er erregt ist, ein kurzes, blitzartiges Zucken durch sein Wesen. Er wird auch wieder fröhlich und heiter. Bon seinem Leben im Jahre seiner Abwesenheit will er nichts Rechtes aussagen. Paulus hätte ihm verdoten, mehr zu reden, als nöthig. Zuweilen erzählt er aber doch, nur sind die Worte unklar und verwirrt, schiet wie Traumrednerei. Er spricht von einem Felsenhause und von einem guten, sinsteren Manne, und von Bußübungen, und von einem Kreuzbilde.

Lebhaft und bestimmt werden seine Worte nur, wenn er in der Lage ist, seine und des finsteren Mannes Chre irgendwie vertheidigen zu muffen.

In der Gemeinde wird viel von dem "Bunderknaben" gesprochen. Einige glauben, Lazarus sei bei einem Zauberer in der Lehre gewesen und werde noch große Dinge vollbringen.

Der alte Walbsänger sagt, er thäte meinen, nun muffe bald ber Messias erscheinen; Lazarus sei ber neue Vorläufer, Johannes der Täufer, der sich in der Wüste genährt von Heuschrecken und wilden Schnecken.

Gott walte es. Ein thätiger und herzenswarmer Pfarrer wäre für Winkelsteg der Messias. Aber es ist, wie der Holbenschlager gesagt hat, es will Keiner herein in die verstornen Waldthäler.

Ich bin der einzige, der die Kirche verwaltet, läutet, Orgel spielt, singt und vorbetet, wenn Sonntag ist. Die Täuflinge und Todten müssen nach Holdenschlag wie vor und eh.

3m Sornung 1818.

Was geht das mich an? Gar nichts geht's mich an. Aber ich bringe es doch nicht aus dem Kopf, was mir der Förster von dem jungen Herrn erzählt hat.

Mit Verweichlichung seines Körpers sei es angegangen, mit losen, lockeren Spielen, Gelagen, Schlemmereien und Ausschweifungen gehe es weiter. Bah, wir sind Freiherr, wir sind Millionär, wir sind ein schöner junger Mann, also breinfahren! — So hat's der Förster ausgelegt. — Ei, der wird's so genau nicht wissen.

Hermann soll in der Hauptstadt sein, weit von daheim und von seiner Schwester. Ja, selbunder wäre freilich Alles möglich. — Gott schütze dich, Hermann! Es wäre auch nicht schön von mir, dem Schulmeister, wenn sein erster Schüler ein . . . .

Heb' dich weg, du häßliches Wort! Hermann ist ein braver, junger Mann. Was weiß der Förster.

Im Frühjahr 1819.

Die Gegend altert schnell. Die Berge werden grau und kahl; der Wald wird verbrannt; in allen Thälern rauchen Kohlstätten.

Mit Mühe habe ich es durchgesetzt, daß sie da oben an der Hebung einen kleinen Schachen stehen lassen. Der soll das letzte und bleibende Stück Urwald sein und unter seinem Schatten sollen die todten Winkelsteger ruhen.

Der Pfarrhof ist fertig. Die Pfarre ist längst ausgeschrieben. Ginen Lacher thun sie, wenn sie es lesen: "Das mag eine saubere Seelsorge sein in diesem Winkelsteg; der Mehopferwein besteht aus Holzäpfelmost, die Hostie aus

Hafermehl. — Je, wenn in Winkelsteg der Pfarrer vershungert, so ist er selber Schuld, warum speist er nicht Baumrinden; die Waldkagen kommen ja auch davon."

Winkelsteg ist bös' verschrieen; es wäre aber so arg nicht. Ich kriege für das, daß ich die Kirche versorge und zuweilen auf den Predigtstuhl steige, um den Leuten ein bischen zur Erbauung vorzulesen, reichlich Mehl und Wildpret. Die Leute sagen, es sei schade, daß ich nicht Pfarrer geworden.

Von der Herrschaft des Waldes sind Messengelber gesichieft worden, daß in der Gemeinde Winkelsteg ein Gotteszbienst gestiftet und gebetet werde auf eine gute Meinung. Es hat sich die Tochter des Hauses vermählt.

— — Gott sei Dank, daß mein Körper und mein Geist hier so reichliche Beschäftigung findet. Dieser Einspanig giebt Nachdenken.

Defter und öfter wird er im Orte gesehen; gebückt, wie ein seibhaft Fragezeichen, gebückt und krumm, so geht er einher. Noch immer aber weicht er den Leuten auß; und wer ihm doch nahe zu kommen weiß, um eine Frage an ihn zu stellen, dem giebt er eine Antwort, die drei Fragen gebiert. Auch in der Kirche ist er schon gesehen worden, ganz zu hinterst in der Nische, wohin der Beichtstuhl kommen soll.

Der alte Rüpel hält das Wesen ganz entschieden für den ewigen Juden. — Nun, so viel mag ich selber glauben: der Einspanig ist ein Theil desselben. Der ganze ewige Jude hat meines Glaubens viele Millionen Köpfe.

3m Sommer 1819.

Da hätten wir nun auf einmal einen Pfarrer, und zwar einen so seltsamen, und der so geheimnisvoll ist, wie unser Altarbild, das Kreuz aus dem Felsenthale.

Am letzten Tage bes Heumonats, zur Mittagszeit ist es gewesen. Ich gehe in die Kirche, um die Gebetglocke zu läuten. Da steht der Einspanig auf der obersten Stufe des Altars, und übt die Förmlichkeiten des Messelseins.

Ich sehe ihm eine Weile zu. Er liest die Messe, wie sie der Holdenschlager nicht vollendeter darbringt. Als er aber damit fertig ist, ernsthaft von den Stufen niedersteigt und mit niedergeschlagenen Augen dem Ausgange zuwandelt, da ist es doch meine Pflicht, daß ich ihn anhalte und zur Rede stelle.

"Herr," sage ich, "Ihr tretet in dieses Gotteshaus, wie es ja Jeder darf, der aufrichtigen Herzens ist; aber Ihr steiget zu dem Allerheiligsten empor und übet Dinge, die nicht Jedem zustehen. Ich din der Hüter dieses Hauses und habe Euch zu fragen, was Euer Treiben bedeutet?"

Er ist dagestanden und hat mich mit großer Gelassenheit angeblickt.

"Guter Freund," sagt er hierauf mit einer Stimme, die wie eingerostet knarrt und schrillt: "Die Frage ist kurz und leicht; die Antwort ist lang und schwer. Weil Ihr aber das Recht habt, sie zu verlangen, so habe ich die Pslicht, sie zu geben. Bestimmet den Tag, an welchem Ihr hinausgehen wollet zu den drei Schirmtannen in der Wolfsgrube."

"Wozu?" fage ich.

"Die Antwort liegt nicht auf bem Bege. Unter ben Schirmtannen mögt Ihr sie erfahren."

"Wohl," sage ich, "wenn es so ist, so will ich mich am nächsten Sonnabend um die britte Nachmittagsstunde bei den drei Schirmtannen in der Wolfsgrube einfinden."

Er neigt den Ropf und geht davon.

Ich will von diesem Vorfalle einstweilen den Leuten nichts melden. Das ist ein Narr! würden sie aufschreien allmiteinander.

Mag ja sein. Ich werde zu den Schirmtannen gehen und vielleicht Näheres über den Mann ersahren. Finde ich so viele und so schöne Narrheit in ihm, wie in dem alten Nüpel, so bin ich zusrieden. Sollte es in Winkelsteg schon mit Pfarrhof und Schulhaus nicht gehen, so bringe ich doch etwan einen lustigen Narrenthurm zuweg.

Und das ift auch gut.

## Die Antwort des Ginspanig.

Am Morgen.

Jun Tannenwalbe herrscht tiese Trauer; wie Todtenstage, wie Grabesschauer, so weht's durch der Wildniß umnachtete Mauer. Dahingestreckt am Waldessaum in's Leichenbett ans moosigem Flaum, gemordet liegt der urälteste Baum. — D, sehet den Mörder über die Steppe sahren, er rast in Berzweislung mit fliegenden Haaren, verfolgt und gegeißelt von rächenden Schaaren. — Den armen Mörder, o laßt ihn ziehen, ihm ist's gegeben, Unheil zu sprühen. Und neu aus dem Tode wird Leben blühen.

Nicht der alte Rüpel ist es, der mich ansteckt, daß ich schon am frühen Morgen solche Zeilen schreibe, sondern eine innere Bewegung, die mich bei der Kunde von dem Sturme ersaßt, hat sich in Worten Luft gemacht.

In dieser Nacht hat ein Sturm gehaust. In Winkelsteg haben wir nichts verspürt; nur ein schweres Getose ist gehört worden von Mitternacht her. Im Schachen des Gottesackers ist kein Wipfelchen geknickt.

Am Abend.

Wie ich aber nun, da ich in den neuen Geschlägen brüben Geschäfte habe, über die Lauterhöhe geh', ift mir ber Weg zehnfach verlegt durch wild zerzauste, zersplitterte, in Rreuz und frumm gefallene Baume. Gin ftarfer Bargbuft weht in den Gräben; zahllose Waldvögel flattern heimatlos umher, denn ihre Nester sind zerriffen. Sier und da machen sich ichon Holzhauer an bas Gefälle, daß sie bie Stämme glätten und schälen. In den Holzhauerhütten foll das eine fürchterliche Nacht gewesen sein. Ginigen hat es den Dachftuhl zerriffen, daß am Morgen die treibenden Wolfen des Himmels hineingeschaut auf den Fenerherd und die wirren Strohftätten. Bei den Röhlern im Karwaffer ift ein abgeriffener Sichtenstamm auf einen Meiler gefallen, fo bag bas Feuer herausgebrochen ift und die hingepeitschten Flammen ichier einen Waldbrand erzeugt hätten. Der Berthold foll wie muthend mit dem Dampfen des Feuers gearbeitet haben und dabei mit seinem linken Fuß arg zu Schaden getommen fein.

Manch wüste Scharte ist den Wäldern geschlagen, und als ich am Nachmittage zu den Schirmtannen in der Wolfssgrube komme, sehe ich, daß die mittlere geknickt ist. Sie ist von den dreien die mächtigste und wohl die älteste gewesen.

Auf dem hingestreckten Stamm, der sein Geäste tief in den Erdboden gebohrt hat, sitzt der Einspanig.

Er hat sich ein Wollentuch um die Schultern gelegt, und über das Tuch wallen die Strähne des schwarzen Haares mit seinen vielen grauen Fäden. Die Beine hält der Mann übereinander geschlagen, darauf stützt er seinen Ellbogen, und auf diesen das gesenkte Haupt mit dem blassen Antlitz.

Da ich nahe, erhebt er fich.

"Ihr fommt doch," fagt er, "und ich hätte beinabe nicht kommen können. Die Sturmnacht hat meine Behaufung gesperrt; sie hat einen Felsklotz vor den Ausgang gewälzt." Und nach einem schweren Athemzug, der wieder an das Tosen eines Sturmes gemahnt, sagt er das trübselige Wort: "Bielleicht mare es beffer gewesen, biefe Nacht hatte mich in der Felsenhöhle begraben für alle Zeit, als daß ich Euch heute die Antwort gebe. Da ich sie aber gebe, so gebe ich sie Euch am liebsten. Ich habe Rechtschaffenes von Guch gehört und freue mich der Gelegenheit, Guch näher zu fommen. Meine Antwort, junger Mann, ist eine schwere Last; helfet mir sie tragen, wie Ihr ja auch die Mühsal ber anderen Waldbewohner auf Euch geladen habt. Ich weiß wohl, Ihr verfteht Priefteramt zu vertreten; fo feid mein Beichtvater und erlöset mich von einem Geheimniß, von dem ich nicht weiß, ist es eine schwarze Taube oder ein weißer Rabe. — Wenn es aber ware, daß Ihr mich nicht folltet begreifen können . . . ."

Er hat eingehalten; in seinem Blick ist etwas wie Miß= trauen gelegen.

Ich versetze hierauf, daß ich ihn nach nichts fragen wolle, als nach der Ursache seines Gebahrens am Altare unserer Kirche.

"Da fragt Ihr mich ja nach Allem!" ruft er mühsam lachend auß; "da fragt Ihr mich nach meinem Lebenslauf, nach meinem Seelenweh, nach meinem Teufel und nach meinem Gott. — Gut, gut, kommt nur her und setzet Euch zu mir auf diesen Stamm. Besser schickt sich keine Stätte für meine Antwort, als eine aus Vernichtung gebaute. So setzet Euch auf diese Kune!"

Mir wird schier unheimlich. Im Tann ist es still, daß man das träge Aechzen des Geästes vernehmen kann; oben aber sliegt das Gewölke dahin von einem Gewände zum andern.

Ich setze mich neben den Mann, in deffen Angen und Worten aber viel mehr Kraft liegt, als man in dem gebückten, sich schwer schleppenden Ginfpanig hätte vermuthen können.

Ja, der Ginspanig geheißen, weil er nie in Gesellschaft eines zweiten gesehen worden. Jetzund sitzt das Zweispan auf dem Stamme: die Frage und die Antwort.

"Wisset, was das ist, ein Herrenkind?" frägt der Mann plötzlich und starrt mir in's Gesicht. — "In einem Palast geboren, in einer goldenen Wiege gewiegt werden. Der rauhe Erdboden ist verdeckt mit weichen Geweben; die brennenden Sonnenstrahlen und Wetterwolken des Himmels sind verhüllt mit schweren Seidenvorhängen; für jeden leisen Wunsch eine Dienerschaar; — eine Gegenwart voll Gennuß und hundertssach gehüteten Glückes; eine Zukunst voll Genuß und hoher Würden: das heißt Herrenkindschaft. Auch ich bin ein Herrenstind gewesen, und als solches ärmer wie ein Bettelknab'. Ich habe es aber zur Zeit nicht gewußt, und erst als ich der Jahre zwölf oder vierzehn gezählt, ist mir die schreckliche Frage erwacht: Mensch, wo hast du deine Mutter? — Weine Mutter hat mir das Leben gegeben und das Sonnenlicht; — ihr eigenes war's gewesen — bei meiner Geburt ist sie gestorben.

Meinen Vater habe ich selten gesehen; er ist auf Jagden oder auf Reisen, oder in der großen Stadt Paris, oder in Bädern. Meine Liebe, für Vater und Mutter mir in's Herz gegeben, verschwende ich an meinen Hosmeister, der stets um mich ist als Lehrer und Gesellschafter, und der mich sehr lieb hat. Er ist Priester und gehört dem Orden der Gesellschaft Jesu an. Er ist ein milbsreundlicher, heiterer Mann und sehr fromm und gut. Oft, wenn er in unserer Hauskirche die Messe gelesen, hat er ein verklärtes Antlitz gehabt, wie der heilige Franz Xaver auf dem Altare. Ich erinnere mich noch, daß er mir einmal vertraut hat, wie er bei der Messe oft in Seligkeit schwebe, denn da habe er wiederholt Eingebungen, daß ich, sein lieber junger Freund, zu großen, göttlichen Dingen erkoren sei. Daraus habe ich seine außerordentliche Liebe zu mir wahrgenommen.

Und nun soll ich eines Tages diesen meinen einzigen Freund verlieren. Da ist zur selben Zeit ein arges Gesetz herausgekommen und in den Ländern regt sich die Verfolgung gegen den Orden der Gesellschaft Fesu. Mein guter Hofsmeister muß fort, bitterlich weint er, als er von mir Absschied nimmt. Aber in einem Zustande der Erleuchtung spricht er die Zuversicht aus, daß wir nach überstandener Trübsal uns wieder sehen würden.

Und siehe, das priefterliche Wort ist über alles Erswarten schnell in Erfüllung gegangen. Nach wenigen Monaten schon ist mein Erzieher wieder im Hause. Er ist aus dem Jesuitenorden getreten, gehört nun den "Bätern des Glaubens" an, somit hat er wieder Schutz in unserem Lande.

Ich bin zum Jünglinge herangewachsen. Meinen Hofmeister liebe ich, wie einen älteren Bruder. Oft habe ich ihn insgeheim um seine heitere Ruhe beneidet und um das stille Glück seiner Seele. In mir hat sich zur selbigen Zeit ein Unstetes zu regen begonnen. Im Hause ist es mir zu eng, im Freien nicht weit genug; ist es still, so verlangt mir nach Lärm, und habe ich Lärm, so sehne ich mich nach Stille. Wein Drang ist gewesen wie ein blinder, heißhungeriger, pfadloser Mann auf der Heide.

Da sagt mir einmal mein Erzieher: Das, lieber Freund, ist der Fluch der Kinder der Welt. Das ist die rasende Sehnsucht, die trot allen Gütern und Genüssen der Erde keine Sättigung sinden kann, außer sie flieht in die Burg, die Christus gegründet hat auf Erden, in das Reich Gottes der heiligen Kirche.

- Wenn du zu mir sprichst entgegne ich du weißt, daß ich ein katholischer Christ bin.
- Das bist du nur in beinem geistigen Leben sagt er aber dein Leib, dein Herz ist es, was so wild nach Erfüllung lechzt. Deinen Leib, dein Herz mußt du in das Reich Gottes auf Erden einführen. Mein lieber Freund, alle Tage bete ich zu Gott, daß er dich so glücklich werden lassen möge, als ich es bin, daß du wie ich ein Bruder Jesu Christi werdest zum Heile deiner Seele und zum Wohle des heiligen Glaubens.

Von diesem Tage an, als mein geistlicher Hosmeister so gesprochen hat, empfinde ich die Last und das Unstete in mir doppelt schwer; aber, als ich mich ernstlich prüse, sehe ich, daß es mir unmöglich wäre, der Welt zu entsagen.

— Du hast mich nicht verstanden, sagt hierauf mein Erzieher einmal, und es wundert mich, daß du nach den vielen Jahren der Erziehung deinen Freund so misverstehen kannst. Wer sagt dir, daß du den Freuden der Welt entsjagen solltest? Die Freuden der Welt sind ein Geschenk Gottes; aber sie nicht genießen seiner selbst willen, sondern zu Gottes Ehre, das ist es, was uns wahre Besriedigung gewährt.

So geht mir nun ein neues Leben auf; mein sittliches Gefühl, das mich sonst zurückgehalten, eifert mich jetzt an, daß ich all den verlangenden Sinnen meines Wesens Sättisgung verschaffe. In Freude und Genuß Gott dem Herrn dienen — so giebt es keinen Zwiespalt mehr in diesem Leben.

Mein Freund lächelt und läßt gewähren. Die Welt ift schon, wenn man jung, und auch gut, wenn man reich ist. Ich lasse mir sie sehr gut sein; ich will ihren süßesten Becher leeren, ehe ich am Altare den Kelch des göttlichen Opfersblutes trinken soll.

Und nach wenigen Jahren habe ich den Freudenbecher geleert bis zum Bodensatz. Da ekelt mich, da bin ich satt und übersatt. Und die Welt langweilt mich.

Und nun, da ich mittlerweile auch großjährig geworden, hat mein Freund wieder ein Wort gesprochen, und auf seinen Rath habe ich mich entschlossen, dem Dienste Gottes und dem Heile der Menschen zu leben. Ich trete in den Orden der "Glaubensväter", und gerne thue ich nun das Gelübde der Geduld und der Keuschheit und der Armuth. Mein ganzes Vermögen fällt dem Orden zu und ich leiste das Gelöbniß des unbedingten Gehorsams.

Und nun — da ist eines Tages ein Mädchen zu mir gekommen, das ich früher oft gesehen. Jetzt darf ich es nicht kennen. Es bittet mich, daß ich es mit dem Kinde nicht verlassen möge; es bittet um Gottes Willen. Allein — ich bin bettelarm, darf mich auch für sie an niemand Andern wenden, ich habe ausschließlich nur meinem Orden zu leben — so gebietet es der Gehorsam.

Wenige Tage banach ist bas Mädchen als Leiche aus einem Teiche gezogen worden. — Unsäglich weine ich an

der Bruft meines priefterlichen Freundes, diefer schiebt mich fanft von sich und fagt: "Gott hat Alles wohl gemacht!"

Nach diesen Worten ist der Mann, den sie den Ginspanig nennen, wie erschrocken zusammengefahren. Gin Häher ist über unseren Häuptern dahingeflattert. Hierauf greift der Einspanig rasch nach meiner Hand und ruft:

"Heute noch bin ich vermählt mit ihr. In jeder Nacht steht sie mit dem Kinde vor meinem Lager. Mein Orden hat einen schönen leuchtenden Stern, aber nur einen einzigen, das ist der Marien-Cult. Mancher Jüngling, der von äußeren Geschicken in den Orden gedrängt, entsagen nuß, blickt begeistert und liebeglühend auf zu der Jungfrau mit dem Jesufinde. Mir aber wird das liebliche Bildniß zum Gespenst, ich sehe in demselben stets nur das betrogene Mädchen.

Ich bin zum Priester geweiht worden und habe für meine weltlichen Titel und Würden nichts als den Namen Paulus erhalten. Aber meines Standes wegen dars ich ein Glied überspringen und werde aus dem Novizen gleich zum Prossessen gemacht. Es braucht keine besonderen Vorstudien dazu, da sie mir ja mein Erzieher gegeben seit meiner ersten Kindsheit an. Ich bin für den Orden vorbereitet worden, viel eher, als ich und mein Vater es geahnt haben.

Ich habe Natur und Vermögen geopfert und meinen eigenen Willen; und nur Eines habe ich noch beseffen, das Vaterland. Auch daran kommt die Reihe. Es wird unserem Orden vorgeworfen, er sei — möge er sich nennen, wie immer — nichts als verkappter Fesuitismus, dessen Zwecken er in Allem diene. Und als solcher sei er nach dem bestehenden Gesetze des Bodens im Lande verluftig. Fast war ich zu schwach gewesen, meine Heimat und meinen betagten Bater

zu verlassen; allein, da giebt es kein Auflehnen des Herzens. Wir sind Märthrer zur größeren Ehre Gottes; und so sehr bin ich Schwärmer, daß mir dieser Gedanke Halt und Entsschlössenheit giebt, mich von Allem loszureißen.

Wir sind nach Welschland gezogen. Bu Rom lebt Bius der Siebente, der Freund unseres Ordens. Ich habe die Gräber der Apostel und Märthrer besucht; ich habe gewähnt, in dem gottgesegneten Lande ein stillbeschauliches Leben führen Bu fonnen. Allein Gebet und erbauliche Betrachtung ift nicht immer Sache der Gesellschaft Jesu. Bald werden wir ausgesandt zu heifer Arbeit im Weinberge des Herrn. Ich weiß taum mehr durch welche Vermittlung, aber auf einmal sehe ich mich, und zwar unter Beränderung des Ordensnamens, versetzt in eines der Länder, die gegen Abend liegen, an den Hof des Königs. Bielleicht ift es meine Abkunft, vielleicht die feine Erziehung die ich genossen, vielleicht auch meine Belehrsamkeit oder eine gewisse Klugheit, die ich mir nach und nach angeeignet, oder es kann meine Körpergestalt gewesen sein, die schön genannt war — oder all das zusammen oder noch ein Anderes, das mich befördert hat, ich weiß es nicht.

Ich habe nach einiger Zeit ein einflußreiches Amt in der Staatskanzlei erhalten. Und mein Wahlspruch ist gewesen: Sei ein geheimes Rad im großen Werkskaften des Staates und leite das Volk nach den Absichten Gottes. Die Absichten Gottes, die sind freilich nur dem Statthalter zu Rom bestannt gewesen.

Geschmeidigkeit, Sanstmuth, Heiterkeit und Duldsamkeit sind die Tugenden, deren ich mich zu besleißen gehabt habe. So bin ich der Freund des Hoses geworden, der gerne gessehene Gesellschafter, der gesuchte Rathgeber; und wenn ich in der Schloffapelle meine Messe gelesen habe, so ist die gesammte hohe Frauenwelt vor dem Altare auf den Anieen gelegen. Endlich bin ich Beichtvater des Königs geworden.

Um diese Zeit kommt mir aus Kom ein ehrendes Unserkennungsschreiben zu, mit der Ermahnung zu fernerer Alugsheit. — Alugheit? Selbstwerständlich handle ich ohne Hinterhalt, wie es mir Kopf und Herz eingiebt. Es ist aber ein schönes Leben für mich gewesen. Die Welt lächelt und mir gefällt ihr Lächeln wieder. Leicht trage ich das Gelübde der Armuth, denn ich wohne im Königspalast. Tren bleibe ich dem Geslübde der Entsagung, denn was ich genieße, das genieße ich nicht mir, sondern Gott zu Liebe. Auch das Marienbild mit dem Kinde in unserer Schloßkapelle habe ich wieder indrünstig zu ehren vermocht.

Da bricht eine bewegte Zeit an. In der Welt wüthet die Empörung; auch in unserem Lande gährt ein Aufruhr. Defter als sonst versammelt der König die Großen des Reiches um sich, und angelegentlicher wird die Beichte, die er an jedem dreißigsten Tag mir ablegt.

Da kommt eines Tages an mich ein Befehl aus Kom; er ist mit einem großen Siegel verschlossen. Als ich ihn geslesen und erwogen, lehnt sich etwas in mir auf und frägt laut: Wie habt ihr das Recht, euch zwischen König und Bolk zu drängen und das Gesetz von dem Altare des Baterslandes zu reißen? — Da sehe ich plötzlich, welch eine Gewalt mir in die Hand gegeben ist, und nun erst verstehe ich die Ermahnung zur Klugheit. — Mein Gewissen warnt mich; ich horche anfangs unentschlossen seiner Stimme, dann werde ich kühn und ersticke es.

Ich hätte den Schritt gethan und vielleicht wußte bie Geschichte heute von einer zweiten Bartholomausnacht zu

erzählen; — da erhalte ich zur selben Zeit die Nachricht von dem Tode meines Vaters. Das rüttelt mich auf. Kindessliebe, Schmerz, Sehnsucht, Heimweh, Schuldbewußtsein und Reue schneiden in meinem Herzen, graben in meinem Gehirne. Ich schreibe nach Rom, daß ich unfähig sei zu Allem, was sie mir auferlegen.

Was ist die Antwort darauf? Dieselbe gebietet mir: ich möge bei Hofe um meine Entlassung bitten, denn ich würde mich ehestens einschiffen nach Ostindien.

Dieser Auftrag schmettert mich vollends nieder. Austatt in's Baterland, wohin mein Herz mich zieht mit allen seinen Abern, soll ich in einen fernen Welttheil reisen. Warum? Zu welchen Zwecken? Wer frägt? Die erste Satzung des Ordens lautet: blinder Gehorsam!"

Hier hat der Mann seine Erzählung unterbrochen. Mit den Fingern ist er sich über seine blassen, hageren Wangen gefahren bis herab zu den kohlschwarzen Bartstoppeln des Backens. Sein Auge, in welchem Unruhe und Müdigkeit gelegen, hat sich schwermüthig empor zur Höhe gewendet. Da oben haben die sinsteren Wolkenlasten nicht mehr hinsgejagt, sondern angefangen, sich an den Felswänden niederzusenken. Tiese Stille und Dämmerung ist gelegen über dem Waldkessel der Wolfsgrube.

Und endlich fährt der Einspanig fort: "Bier ewige Sommer habe ich mit einigen Gefährten in dem heißen Indien verlebt. Die Beschwerden sind groß gewesen, aber größer noch die innere Noth, das erwachte Bewußtsein eines versehlten Lebens. Nur in der strengen Ersüllung des Priesterberuses habe ich einigen Trost gefunden, denn rein und selbstelos ist nunmehr mein Umt gewesen. Nicht mehr für besondere Bortheile eines Bundes haben wir gearbeitet, sondern für

bie große, gemeinsame und göttliche Sache der Menschen, für die Gesittung. Wir haben den Hindus europäische Sitten und Denkweise und Gottesverehrung gepredigt. Ihren Steppen haben wir den Pflug gegeben, auf ihren Berghöhen haben wir das Kreuz gepflanzt. Wir predigen ihnen die Gottesslehre der Selbstausopferung und Liebe. Ansangs haben sie Mißtrauen und Versolgung gegen uns, endlich aber öffnen sie ihr Herz. Als Boten des Himmels haben sie uns versehrt, und eine hohe Meinung haben sie von dem Volke im Abenblande, bessen Gott ein Mensch geworden, um durch sein Leben die Liebe und durch sein Sterben die Ausopferung zu lehren.

Bereits haben wir in Dekan eine christliche Gemeinde zu Stande gebracht, da kommen abendländische Schaaren, Engländer und Franken, bekriegen Theile des Landes und unterjochen sie. Da handelt es sich nicht mehr um die christliche Liebe, sondern um Reis und Gewürze. Und vorbei ist es gewesen mit dem Glauben der Hindus an unsere Lehre. Ermorden haben sie uns wollen. Auf ein fränkisches Schiffhaben wir uns geslüchtet und sind zurückgekehrt nach Europa.

Nun sehe ich endlich mein Vaterland wieder. Eine andere Zeit ist, und unser Orden hat Boden und Schutz im Lande. Aber das Volf war von der Geistesrichtung der letzten Jahre sehr beeinflußt worden und hat stückweise gar gedroht, von der katholischen Kirche abwendig zu werden. So hat für unseine neue schwere Arbeit begonnen. Wir werden planmäßig vertheilt in Stadt und Land.

Da ich mich am Königshofe nicht bewährt habe, ich auch auf den Reisen verwildert und aus dem Geleise der gesellschaftlichen Verhältnisse gekommen bin, und da an mir ferner mehr Gewissensstrupel als Klugheit zu merken ist, io trifft mich das los: ich werde den Bolfsmissionaren qu= getheilt. Raum fann ich meine Geburtsftadt und das Grab meines Vaters besuchen, ehe ich fort muß in das Gebirge. Mit drei Genoffen mandere ich von Gegend zu Gegend, um in bestimmten Pfarrfirchen sogenannte Missionen abzuhalten. Das ist ein fast so schwieriges Wanderleben, wie jenes in Indien gewesen. Aber in diefen Berhältniffen muß unfere Briefterschaft eine gang neue Seite hervorkehren. Bei hohen, mächtigen Berren find wir die Beiteren, Geschmeidigen, Dulbsamen gewesen; bei ben wilden Bolkern die Apostel ber Cultur, die ftrengen, aber liebevollen Lehrer des Chriftusalaubens. Hier aber, bei dem verknöcherten, trägen, leichtsinnigen und noch dazu durch neue Grundfätze verdorbenen Landvolke muffen wir erscheinen als ernste Warner, als gewaltige Richter ber Gunde. Mit Gott und himmel und Liebe richtet man bei folchen Leuten nichts aus, damit hat der Ortsfeelforger sich abgemüht genug. Wir predigen von Teufel und emigen Beinen.

Anfangs, da kommen sie mit Uebermuth und Neugierde zur Kirche herein, um die Wanderprediger zu sehen; aber als sie die dumpfen Worte von der Noth der Seelen, von der Gefahr des irdischen Lebens, von der drangvollen Sterbestunde und von dem schrecklichen Gericht des Gerechten hören, da heben sie an zu erbleichen. Bald liegen sie zerknirscht und bebend vor dem schwarzverhülten Altare, bald drängen sie sich zu unseren Beichtstühlen. Den Kindern wird gedroht mit der Verdammnis der Eltern, den Eltern mit dem Versderben ihrer Kinder. Der erwachsenen Jugend wird jeder Blutstropfen ihres blühenden Lebens verslucht; den Chelenten wird die Liebess und Kindessfreude vergällt. Und den Greisen wird in schrecklichen Zügen das nahe Ende dargestellt. Für

Alle die einzige Rettung ist: Bekehrung zur Buße. — Da rutschen sie auf den Knieen um den Altar, da versagen sie sich den Bissen Brot, bis die Sonne niedergeht, da thun sie Sand in die Schuhe und wallen zu fernen Kirchen und entlegeneren Kapellen, um Ablaß zu erbitten.

Vor jeder Kirche haben wir ein hohes, kahles Kreuz aufgestellt. Christus ist für Such gekreuzigt worden, jetzt kreuziget Such selbst in Abtödtung und Buße.

Ich bin in Eifer gerathen, der mich fortgezogen hat in dem, was unseres Amtes gewesen, und der mich fortgerissen hat in eine Schwärmerei, die ich bislang an mir nicht gestannt habe. Wie eine wildlodernde Gottesoffenbarung steht es vor meiner Seele: Die Buße ist das Einzige, was uns erlösen kann.

Wie lebendig und lustig es im Dorse auch gewesen ist, wo wir eingezogen: es wird bald still in den Gassen und öde auf den Feldern und Wiesen. Das Gotteshaus ist die Zuslucht geworden; und wie rasch die Bewohner bereit sind, das Frdische gegen das Himmlische zu vertauschen, zeigen die Früchte der Erde, die verwahrlost verderben, während die Leute in den Kirchen beten.

Und selbst die Regierung hat es eingesehen, wie im Lande eine allgemeine und gründliche Bekehrung nothsthut. Wo doch Einer ist, der zum Sonntag, während in der Kirche Gottesdienst ist, auf dem Dorsplatze sitzt, sich sonnt und seine Pfeise schmaucht, da weisen Wachmänner mit messerbepflanzten Gewehren den Glaubenslauen in die Kirche.

Das ist eine erfreuliche Zeit gewesen für unseren Orden, und er ist stark und heimisch geworden im Lande, wie er es in dem Grade früher nie gewesen war.

Was aber mich anbelangt: glücklich bin ich nicht. Wenn die Stunden der Begeisterung vorüber, so ist eine Dede in mir und ein Dämon, der mich fortweg abwenden will von dem heiligen Beruf, welcher die große Aufgabe hat, die übermüthige Menschennatur zu bändigen und der Einheit und Allgemeinheit unserer Kirche zuzuführen. Ich habe diesen Dämon bekämpft durch Arbeit und Gebet, denn ich habe ihn für den Teufel gehalten. Er wird aber was Anderes gewesen sein. — Nicht wahr, jest kommt schon die Nacht?"

Fast verwirrt hat mich der Mann angeblickt, als hätte er von mir die Beantwortung seiner Frage erwartet.

"Die Nacht kann das noch nicht sein," habe ich entsgegnet, "der finstere Nebel legt sich so über den Wald."

"Ja, ja," fährt der seltsame Erzähler wie träumend fort, "es kommt die Nacht. Junger Freund, Ihr werdet sehen, es kommt die finstere Nacht."

Nun ist es eine Weile so still, daß man vermeint, den Nebel spinnen zu hören in dem Geäste der Tannen. Nachher jährt der Mann wieder fort:

"In einem großen Dorfe ist es gewesen. Ich sitze noch spät Abends im Beichtstuhl. Die Kirche ist endlich seer ge-worden und die Ampel des Altars segt ihren mattrothen Schein schon an die Wände. Ein einziger Mann steht noch neben dem Beichtstuhle und scheint unentschlossen, ob er sich nähern oder auch die Kirche verlassen soll.

Ich winke ihm. Er schrickt zusammen, tritt näher und sinkt auf die Aniee vor dem Schuber des Beichtstuhles. Sein Bekreuzen ist ein krampshaftes Zucken der rechten Hand über das Gesicht. Er sagt nicht das übliche Gebet; in wirren und hastigen Worten theilt er mir sein Bekenntniß mit. Dann saltet er die Hände so fest ineinander, daß sie zittern, und

stammelt die Bitte um Lossprechung. — Mein Herz steigt empor zu den Lippen, ich will dem Geängstigten Worte des Trostes sagen. Aber unwirsch stoße ich mein eigen Herz zurück in die Brust; denn die Satzung verlangt in diesem Falle unerbittliche Strenge. Das Verbrechen ist kein ungewöhnliches gewesen; es kommt oft genug vor. Nehmen wir zum Beispiel, der Mann hätte sich an dem Gute seines Nachbars vergangen.

Und wie er stumm so dakniet, entgegne ich in ruhiger Beise: das Unrecht könne ihm nicht verziehen werden vor Gott, so lange es nicht bis auf das letzte Restlein gut gemacht.

- Gutmachen, das kann ich nicht, versetzt er, mein Nachbar ist fortgezogen; ich weiß ihn nicht zu finden.
- So wandert durch die Welt, ihn zu suchen; beffer die Füße abgehen bis auf die Aniee, als daß die einzige, kostbare Seele ewig verloren gehe.
- Aber mein Beib, meine unmündigen Rinder! ruft er und fährt fich mit den Händen über die Stirne.
- Umsomehr Seelen stürzet Ihr mit Ench in das Berderben, wollt das Unrecht Ihr nicht sühnen.
- Um Gotteswillen, ja, ich will fasten, beten, will Almosen geben zehnsach mehr, als was ich betrogen.
- Alles fruchtlos. Vor dem Betrogenen mußt Ihr es fühnen, wenn Der es vergiebt, so wird auch Gott es ftreichen.
- So soll ich jetzt fort und suchen, die ganze Welt durchsuchen? schreit er siebernd; ist der Herr nicht am Kreuz gestorben, daß er die Sünden der Welt auf sich nehm'? Mord und Todtschlag werden verziehen, und mir kann meine Verirrung um Christi Bluteswillen nicht vergeben sein?

— Markelt nicht mit dem gerechten Gott im Himmel! rufe ich erdittert, daß sich da Einer auflehnt gegen den Höchsten, jeder Tropfen des rosensarb'nen Christiblutes wird dem Lästerer zu einer Flammenzunge des höllischen Feuers. Dreimal höher ist der Himmel, seit er durch das Kreuzopfer ist erkauft worden; und neummal tiefer ist die Hölle, seitdem die Menschen drei Nägel geschlagen durch Christi Händ' und Füße.

Ueber diese meine Worte ist ein Aufstöhnen, ein Fluchwort, und ich höre den Schall der Tritte eines Davoneilenden. Dann bin ich in der nächtigen Kirche allein.

Ich trete aus dem Beichtstuhle, kniee hin vor den hocheragenden Altar und bete lange für den Verstockten. Und wie ich so emporblicke zu dem Bilbe der Königin der Beichtiger, da ist es mir, als trete sie plöglich hervor aus der Nische — sie, mit dem Kinde, in blutrothem Schein.

Der Thür eile ich zu, auf daß ich den erquickenden Abend im Freien erlange. Siehe, da ist der Ausgang versichlossen.

Ich habe die Sperrstunde nicht wahrgenommen. Die Kirche ist entlegen vom Orte; das nächste Haus ist die Todtenkammer. Da hört es Keiner, wie man auch rusen wolle.

So bin ich eingeschlossen in den düsteren Raum, in welchem ich so oft von dem leidigen Teufel gesprochen und von der ewigen Höllenpein. — Dort im heiligen Gezelt thront der ewige Gott in Wesenheit und Wahrheit; jeto bist du mit ihm allein, jeto wirst du Rechenschaft ablegen, wie du als sein Stellvertreter unter den Menschen die hohe Lehre hast verkündet.

Nein, ich habe es nicht vermocht, hinzublicken auf den Altar; das schreckliche Bild steht bort, wie in der Luft, das

rothe Licht schwebt auf mich zu. Ich eile auf ben Behenspitzen von einem Winkel zum anderen, verkrieche mich endlich wieder in den Beichtstuhl und ziehe den Borhang zu.

So bin ich dagesessen mit höchst erregten Sinnen. Ich meine, jetzt und jetzt müsse sich der Vorhang bewegen und eine kalte Hand hereinfahren nach meinem treulosen Herzen. Aber es bleibt ruhig und still, nur daß zuweilen auf dem Thurme die Uhr ihre Viertel schlägt — und am hohen Fenster, durch das nun der Mond hereinscheint, zuweilen eine Fledermaus vorbeihuscht. Ich lehne mich an die Rückwand und schließe die Angen; der Schlaf kommt nicht . . . . . Gedanken sind gekommen.

Ra, fouft knieen fie da draufen vor dem Schuber, die armen Sunder, und erforschen bas Bewissen; und beute erforscht es der Beichtiger selbst einmal. — Ich habe guruckgeblickt auf mein ganges Leben. Wie ift es fo bewegt, wie bin ich arm und einfam gewesen! Meinen Bater habe ich verlaffen, wie er mich ja auch verlaffen hat; mein Erzieher ist von mir gezogen worden, als er mich in die Wirren der Welt geschoben hat; in dem Teiche ift ein Herz verloschen. Da habe ich keinen Freund mehr der weiten, weiten Erden. Wie ein Spielzeng geworsen worden über Land und Wasser. Bas ift gemeint gewesen mit meinen hohlen Thaten? Bas ift erftrebt worden? Sabe ich wohl gethan? Ich bin Briefter; habe ich Gott verehrt mit meinem Bergen? - Ich bin Bermittler; habe ich Gott versöhnt mit den Menschen, und biefe mit fich felbst? — Wenn ich bereinft vor Gottes Richterftuhl stehe. wenn die Wagschale finkt mit meiner Uebelthat; ift eine Seele, die das Zünglein halt und ruft: er hat mich aerettet? -

Und als es in mir so ringt und schreit, da ist plötzlich ein klägliches Stöhnen vor dem Schuber des Beichtstuhles, als knieete jener Mann noch davor mit seiner Schuld. Ich sahre empor, aber — es hat mich betrogen; — still ist es, und das helle Mondlicht rinnt durch das Fenster.

So sind meine Jahre verronnen, die goldenen Jahre — in den Sand. — Guter Freund, ein solches Unglück fönnt ihr nimmer verstehen. — Endlich hebe ich an, schmerzlich zu weinen.

Gewiß, ich hätte in meinem einflußreichen Stande die Menschen geliebt und ihnen gedient. Abgeseitet bin ich worden; und mein einziger Freund ist nicht mein Freund gewesen. — Wie viele Jahre sind mir noch gegeben, daß ich sie mißbrauche? Nein und nimmer. O Gott, führe mich weg von Deinem Altare, dem ich ein unwürdiger Diener gewesen; führe mich aus Deinem Tempel, in dem ich Deinen Namen eitel genannt. Und von den Menschen führe mich weg; ich habe Dich ihnen so gottlos gefälscht. Führe mich zu einer stillen, einsamen Stätte, wo ich mich selbst erslösen kann!

Diese Sehnsucht hat sich wie Than gelegt auf mein Gemüth; ruhiger ist es geworden und meine Augen sind gesunken.

Jetzt aber höre ich plötzlich von außen eine Stimme, die Pater Paulus! ruft, und eine zweite: Wenn ihm nur nichts zugestoßen! — Pater Paulus! ruft es wieder. — Endlich befreit! denke ich und will mich erheben, auf daß ich antworte. In demselben Augenblick höre ich fürchterlich aufsschreien: Jesus Maria! da ist er, da hängt er am Strick!

Ich thue einen Schrei, der in dem Kirchenschiffe gellt und von dem ich selbst erschrocken bin. Da ist draußen noch

ein Alageruf und ich höre, wie sich die Leute eilig wieder davonmachen. Der Aufschrei in der Kirche, mein Hisferuf, hat sie verscheut. Ich din allein. Erregt din ich, daß mir der Athem stockt. Mitternacht schlägt es. Und wie? Draußen hängt Einer am Strick? Sie haben doch so gerusen. Hatten sie nicht mich gesucht und geschrieen: Da ist er, da hängt er am Strick?

Auf mein Angesicht bin ich gefallen: Heiliger Gott, bewahre mich vor Selbstmord!

Aber jeto steigt plötlich eine Ahnung in mir auf. Wie, wenn es ber Mann ift, bem ich jur späten Abendftunde die Lossprechung verweigert und den Troft? dessen nach Bergebung ringende Seele ich in ihrer Berzweiflung guruckgeftogen habe? Wenn er hingegangen ist und sich das Leben genommen hat?! Wer ist sein Mörder, o Herrgott im Himmel! — In derselben Stunde, guter Freund, habe ich Schreckliches ausgestanden. Das Rlappern der Todtengerippe habe ich in meinem fiebernden Buftande gehört; den Selbstmörder habe ich baumeln gesehen an der Kirchhofsmauer, und wie er mich angrinst mit starrem Ange! - Und aus ben Tiefen des Teiches steigt ein Weib empor mit dem Rinde, und feine feuchten Locken werben ju Schlangen und legen fich um meine Blieder. Und all die unerlöften Seelen kommen, denen ich die Verdammung gepredigt. Und inmitten steht das hohe Rreuz und eine Stimme hore ich rufen: "Du haft ben Beiland getödtet in den Bergen, du haft ihnen das schwere Rreuz aufgebürdet, das Rreuz ohne Beiland. — Gottesmörder!"

Aechzend ist der Mann hingesunken auf das Geäste des Baumes. Kaum habe ich es vermocht, ihn wieder aufzurichten. Nebelseuchtes Wildsarrukraut reiße ich ab und lege es auf seine glühende Stirne. "Erzählet ein andermal zu Ende," sage ich, "und gehen wir heute in unsere Wohnungen, es kommt wahrhaftig schon die Nacht."

Er hat sich aufgerichtet, ist mit den Zipfeln seines Mantels sich über die Augen gefahren.

"Heute ist der Frieden in mir," sagt er hierauf ruhig, "aber so oft ich an dieselbe Stunde denke, glüht mein Blut wie Höllenslammen. Nun jeto wird es schon besser. — Wie ich meine Augen wieder aufthue, da schaut das Morgenroth zu den Fenstern herein. Wie ein mildes Lächeln liegt es auf dem Altare und auf dem Bilde der Mutter Gottes. — Ich habe mich aufgerichtet und ein Gelöbniß gethan, und da ist es mir in meinem Gemüthe gewesen, als müsse Alles gut enden.

Balb danach haben die Schlüssel der Kirchenthüre gerasselt; der Schulmeister tritt herein, und einer der Ordenssbrüder und noch andere Leute. Sie brechen in ein Frohlocken aus, als sie mich sehen, und führen mich an der Hand in das Freie. Sie erzählen, wie sie mich gesucht, wie sie wohl einen Schrei gehört in der Kirche, wie sie aber in ihrer Berwirrung gemeint hätten, es sei eine Geisterstimme. Sie sühren mich abseits vom Friedhose, denn dort ist an einem eisernen Grabkreuze der Selbstmörder gehangen.

Ich habe mich nachher in mein Zimmer verschlossen und bin in demselben verblieben den ganzen Tag. Ich hätte an dem Tage eine Predigt halten sollen über die Buße und die Erbarmungen Gottes. Ein anderer meiner Genossen hat es für mich gethan. Die Leute sollen sich erzählt haben, ich sei die Nacht über absichtlich in der Kirche geblieben und habe Offenbarungen gehabt, denn ich sei der frömmste unter den Vieren.

Spät Abends, als ringsum Alles geschlafen, habe ich auf ein Blatt Papier die Worte geschrieben: Lebt wohl, meine Brüder. Forscht nicht nach mir. Meine neue Mission heißt Selbsterlösung.

Und dann habe ich genommen, was mein, und bin aus dem Hause gegangen und aus dem Dorfe, und die Landstraße entlang die ganze Nacht.

Planlos ist mein Wandern. Ich überlasse mich dem Zusfall. Ich habe nichts zu verlieren; nur aus dem Bereiche der belebteren Gegenden trachte ich fortzugelangen. Ich habe meine Richtung gegen das Gebirge genommen.

Als der Morgen graut, bin ich zwischen Waldbergen; ein Bach rauscht mir entgegen. Ich trinke aus dem Wasser und ruhe auf einem Stein. Da kommt so ein Waldmensch des Weges, der zieht seine Kopsbedeckung ab vor meinem priesterlichen Kleide. Ich erhebe mich und bitte den Mann, daß er mir den Weg weise, ich wollte weit hinein in's Gebirg, bis dorthin, wo der allerletzte Mensch wohnt.

- Der allerletzte Mensch, der wird wohl der Rohlenbrenner, der Ruß-Bartelmei sein, hat der Mann geantwortet.
- So weiset mir den Weg zum Ruß-Bartelmei und bedeckt Euer Haupt.
- Habt Ihr mit dem Köhler was zu schaffen? frägt er dreister, da wir schon auf dem Wege sind, Ihr, der Köhler ist 'leicht schwarz an Leib und Seel'; den mögt Ihr nimmer weiß waschen. Schlechter wie Andere wird er auch nicht sein. Was wollt Ihr ihm denn?

Ich glaube, ich habe dem Frager von einer weitläufigen Berwandtschaft was gesagt. Da bleibt er stehen und sieht mich an: Berwandtschaft! thät' mich wohl freuen! Der Ruß-Bartelmei bin ich halt selber.

Ich gehe mit dem Manne über Berge und durch Schluchten. Bis zur Mittagszeit find wir bei feinem Hause.

Drei Tage bleibe ich bei den Leuten. Schwarz sind sie freilich. Bei einem Bolke des Morgenlandes ist schwarz die Farbe der Tugend und der Seligen; sie malen dafür den Teufel weiß. — Ich habe das, in der Meinung, ihm ein Gefälliges mitzutheilen, dem Kohlenbrenner gesagt. Der aber guckt seltsam aus seiner Hutkrempe hervor und entgegnet: Nachher wäre der Pfarrer in der Kirche ein Teufel und auf der Gasse ein Engel.

Am dritten Tage, nachdem ich und der Bartelmei viel und über Vieles miteinander gesprochen und uns gegenseitig Theile aus unserer Lebensgeschichte erzählt (die seine ist kohlsichwarz und die meine noch schwärzer), da frage ich ihn, ob er mein Freund sein wolle. Ich hätte vor, in der Wildniß zu leben und zu arbeiten für meine Seele, und wolle redlich bestrebt sein, in der Einsamkeit Gutes zu stiften, da man unter Menschenschaaren auch mit bestem Willen nicht immer das Rechte fördere. Als Freund habe er mich gegen Entsgeltung mit den allernothwendigsten Bedürsnissen zu versehen, des Weiteren aber mich als Geheimnis zu bewahren.

Der Mann hat sich lange besonnen; dann sagt er: So, ein Einsiedler wollt Ihr werden? Und da soll ich der Rab' sein, der Euch das Brot vom Himmel bringt?

Ich erkläre, daß ich mir das Brot selbst suchen wolle, daß man aber auch Kleidungsstücke und andere kleine Dinge bedürfe, und daß ich nicht ermangeln würde, mit meiner kleinen Habe dafür zu danken.

So ist er bereit, mir zu dienen. Nur müsse ich ihm auch einmal eine Gefälligkeit erweisen, und vielleicht eine ganz absonderliche. Er habe schon auch sein Anliegen. Ich habe das Köhlerhaus verlassen, und der Bartelmei hat mich geführt noch weiter in die Wildniß hinein. Bis in das Felsenthal bin ich hinaufgekommen; da sind gar keine Menschen mehr, da ist nur der Urwald und das starre Gewände. Und hier ist es mir recht gewesen; in einer verborgenen Höhle, an der eine Quelle vorbeirieselt, habe ich mich eingerichtet. Im Felsenthale ist ein hölzernes Areuz gestanden, das seiner Tage auch ein verlorner Waldmensch aufgerichtet haben mag. Das ist mein Versöhnungsaltar. Ein Kreuz ohne Heiland, wie ich es sonst den bedrängten Seelen vorgehalten, war mir endlich selber geworden.

Und so, junger Freund, habe ich nun gelebt in der Einsamkeit, habe mit den Burznern und Pechern gearbeitet. Und so ist Jahr um Jahr verslossen. Bon Entbehrung will ich nicht reden, schwerer ist mir das Gefühl des Berlassenseins geworden, und die Sehnsucht nach den Menschen hat mich oft unsäglich gepeinigt. Nur der Gedanke, daß Entsagung meine Sühne ist, hat mich getröstet. Oft bin ich hinaus in die Thäler gegangen, wo Menschen wohnen in lieber Geselligkeit. Ich habe mich gelabt mit dem Bewustsein ihrer Gewissensche und Zufriedenheit und bin wieder zurückgekehrt in das ewig einsame Felsenthal zu meiner Höhle und zu dem stellen Kreuze auf dem Steingrunde.

Der Kampf in mir aber ist, statt geringer, größer und schwerer geworden, und zuweilen kommt mir der Gedanke: was ist das für ein Leben in sahmer Thatsosigkeit, in der man Niemandem nützt, sich selber doch verzehrt? Kann das Gottes Wille sein?

Zurückfehren in den Orden, das wäre unmöglich. In der offenen Welt leben unter dem Schilde eines abtrünnigen Priesters, das wäre ein zu großes Aergerniß an der treuen Berufserfüllung im Allgemeinen. Was bleibt mir übrig, als für das Bölklein des Waldes nach Kräften wohlthätig zu wirken? Aber ich weiß es nicht anzufassen. Wit trockenen Predigten stiftet man nicht immer das Wahre. Den Teusel habe ich ja so lange gerufen, bis er mir selber gekommen; Gott und die christliche Liebe lehren? Damit bin ich in Indien schlecht gefahren. So habe ich gar keine Neigung mehr, den Menschen mit Worten zu dienen.

Wo ich Kinder sehe, da gehe ich auf sie zu, daß ich ihnen ein Liebes könnte erweisen; aber sie haben sich vor mir gefürchtet. Ich bin gemieden und nirgends gern gesehen, selbst in der Hütte des Bartelmei nicht mehr. Ich bin auch so seltsam, so unheimlich; zuletzt hat mir vor mir selber gegraut. Ein Verbannter lebe ich im Felsenthale und zwischen dem Gestein lechze ich nach Wohlthun. Und ich bin doch wieder davongeschlichen gegen die Wässer hinaus.

Dem altersschwachen Weiblein habe ich die Holzschleppe vom Rücken genommen, auf daß ich sie in seine Klause trage. Dem Hirten habe ich die Heerde von dem gefährlichen Geswände abgeleitet. Und im Winter, wenn gar keine Menschen sind weit und breit, habe ich mit dürren Samen und wilden Früchten die Böglein gefüttert und die Rehe. Geweint habe ich über diesen meinen armseligen Wirkungskreis und vor dem Kreuze habe ich gebetet: Herr, vergieb! und nur einmal laß mich was Gutes vollenden!

Und so habe ich, in der Absicht, etwas Rechtes zu vollbringen, den Jungen aus dem Hinterwinkel zu mir genommen. Ich hatte gehört, daß er von seinem Bater die Tobsucht geerbt haben soll. Ich habe bedacht, daß, wie der Wathes daran zugrunde gegangen, so auch der Lazarus daran zugrunde gehen müsse, könne durch eine entsprechende Zucht bem Uebel nicht gesteuert werden. Auch habe ich bedacht, daß ein schwaches, weichherziges Weib nimmer im Stande ist, dem gefährdeten Kind die strenge Leitung, die nöthig ist, angedeihen zu lassen. Da habe ich eines Tages im Walde den Knaben am Grabe seines Baters getroffen. Er hat ers bärmlich geweint und ist nicht von mir geslohen wie andere Kinder. Und als ich ihn frage, was ihn denn so sehr bestrübe, da antwortet er, er hätte einen Stein geschlendert nach seiner Mutter, und so wolle er jetzt sterben.

Ich entgegne ihm, er möge getrost sein; ich hätte auch einmal so einen Stein geschleubert gegen Menschen, aber nun wäre ich in die Wildniß gegangen, daß ich Buße thue und einen besseren Mann aus mir mache. Und ich frage ihn, ob er es auch so halten wolle. Der Knabe hat mich slehend angeblickt und Ja gesagt.

So habe ich ihn mit mir genommen in das Felsenthal und in mein Haus. Ueber ein Jahr habe ich ihn bei mir behalten, auf daß ich ihn an strenge Ordnung hielte und seine wilden Anfälle zu unterdrücken suchte. Täglich haben wir vor dem Areuze gemeinsam unsere Andacht verrichtet. Und ich habe dem Anaben die Geschichte von dem Gekreuzigten erzählt, habe ihm mit aller Wärme meines Herzens dargestellt die Liebe, Geduld und Sanstmuth des Heilandes, und ich habe gemerkt, wie das Gemüth des Anaben davon ergriffen worden ist. Es ist ja ein herzensguter Junge.

Wir haben zusammen gearbeitet, haben Waldfrüchte, Kräuter und Schwämme gesammelt zu unserer Nahrung. Hirsche und Nehe haben wir nicht geschossen, wie der Lazarus einmal vorgeschlagen. Stühle und Fußmatten flechten wir für unsere Felsenwohnung und für den Branntweiner, der sie an den Mann zu bringen weiß. Viel Brennholz sammeln

wir auf vor unserem Eingang. Gehe ich in die Lautergräben oder in die Winkelwälder hinaus, so bleibt der Knabe willig im Felsenhause und arbeitet allein. Gerne hat er mir von seiner kleinen Schwester erzählt, aber nie ein Wort von seiner Mutter, gleichwohl er im Traume oft genug von ihr gesprochen hat. Ich habe es ihm angemerkt, wie sehr das Gewissen seiner That ihn hat gepeinigt.

Auf daß sich ber Anabe in Geduld und Sanftmuth übe, habe ich ein Mittel erfunden, das, wie feltsam und einfältig es auch aussehen mag, doch eine schätbare Birkung in sich trägt. Ich fasse einen Rosenkranz aus grauen Steinperlen zusammen, und diesen Rosenkranz muß mir der Lazarus allabendlich abbeten, ebe er zu Bette geht. Aber nicht mit dem Munde abbeten, sondern mit den Fingern und mit den Augen. Er muß nämlich alle Berlen von der Schnur ftreifen, dan fie auf den Erdboden hinkollern; und nun ift feine Aufgabe, daß er die in alle Winkel gerollten Rügelein muhfam wieder zusammensuche und auflese. Anfangs hat er bei dieser mühsamen Arbeit sein Bucken wohl bekommen; aber da er baburch dem Geschäfte nur hinderlich statt förderlich ift, so hat er es nach und nach mit mehr und mehr Fassung verrichtet, trothem das Suchen oft stundenlang dauert, bis er die lette und allerlette Perle findet. Und endlich hat er es mit einer Ruhe und Selbstüberwindung gethan, die verehrungswürdig ift. — Kind, fage ich einmal, das ift das ichonfte Gebet, das Du Gott und Deiner Mutter zu Liebe thun fannst, und damit erlösest Du Deinen Bater. Da blickt mich ber Junge mit seinen großen Augen glüchselig an.

Wir haben nicht gar viel miteinander geredet, aber um so gewichtiger und überlegter ist jedes gesprochene Wort gewesen. Er scheint mich lieb gehabt zu haben, er hat jeden Wunsch meiner Augen zu erfüllen gesucht. Nach meiner Beisung hat er mich den Bruder Paulus geheißen.

Wohl, es ist eine gewagte Art gewesen, wie ich den Knaben zu mir gerissen und geschult habe; aber ich mag hoffen, daß er glücklich auf einen besseren Weg geleitet ist. — O, mein Freund, wie oft habe ich mir gesagt: Einem, und wenn auch nur Einem Menschen mußt Du von allen Seelengaben, die dem Priester zu Gebote stehen sollen, die Gabe der Selbstbeherrschung eigen machen, dann bist Du erlöst.

Ich habe mich im Laufe bes Jahres oft nach der Mutter des Anaben umgesehen; und so sehr ich mich selbst an den Anaben gewöhnt, habe ich doch den Tag ersehnt, an welchem ich dem armen Weibe das verschollene Kind wieder zurückgeben kann, wie ein Stück reinen Goldes nach der Läuterung.

Da finden wir eines Abends das Kreuz nicht mehr auf dem Steingrunde. Es war unser Gottesaltar gewesen und das Zeichen der Entsagung und Selbstbeherrschung. Und nun starrt uns die moderige Grube an, aus dem es emporsgeragt.

Wer hat mir auch dieses Einzige noch weggenommen? Soll es Rohlen geben oder eine Herdslamme in der Hütte? Ist der weite Wald nicht mehr groß genug, legen sie die Hand noch an das Kreuz? Was hat es ihnen gethan? Oder schnitzt Einer den Heiland dazu? Oder hat es ein Kranker, ein Sterbender holen lassen, auf daß er davor bete?

So habe ich an jenem Tage gefragt und gegrübelt. Und am Abend noch eile ich durch das steinige Thal und meine, irgendwo müsse mein Gotteszeichen liegen. Ich lause in den Wald hinab, den Fußsteig hin, da sehe ich zwei Männer, die das Kreuz auf den Schultern tragen.

Und nun ist es mir eingefallen, es kommt in die neue Kirche am Steg, die Wälbler stellen es auf den Altar. Sie verehren es, wie ich es verehre; auch sie wollen Entsagung und Aufopferung lernen; auch sie sind Menschen, die streben und ringen nach dem Rechten, wie ich. Da ist in mir eine Freude erwacht, die mir schier das Herz hat zersprengt. Um den Hals sallen hätte ich Euch mögen, Euch, der ganzen Gemeinde. Ich gehöre ja zu Euch — ein Pfarrkind."

"Ja, jeto ist keine Zeit mehr für müßige Gedanken," fährt der Einsiedler fort. "Kurze Zeit danach habe ich den Lazarus fortgeführt aus diesem Felsenthale und hinaus zur neuen Kirche, auf daß er vor dem Kreuze bete. Ich habe ihn von Herzen gesegnet, denn ich habe wohl gewußt, daß er mir nicht mehr zurückehren wird in das Felsenhaus.

Und allein habe ich weiter gelebt, wohl verlassener als je, und doch beruhigter, und mein Herz hat sich gehoben, als wollte der Bann anheben zu schwinden. Defter und öfter bin ich hinausgegangen zur neuen Kirche, in der mein Kreuz steht. Und die Menschen haben mich nicht mehr gemieden; Almosen haben sie mir gereicht, auf daß ich beten möge vor Gott für ihr Seesenheil. Daraus habe ich wohl mit Beschämung ersehen, daß sie mich für besser halten, als sich selber.

Ich bin auch wieder in das Haus des Bartelmei gegangen, in dem sie mehr von mir wissen, als in den anderen Hütten. Des Köhlers Mutter, die Kath, ist schon seit Jahren frank, die bittet mich, daß ich um Gottes Erbarmung Willen doch einmal eine Messe für sie lese zu einem glücklichen Sterben. Das habe ich dem alten Weiblein gerne versprochen und die Messe ich gelesen, und zwar vor meinem Kreuze in der Kirche am Steg."

So weit hat der Mann erzählt.

Wir schweigen Beibe eine gute Weile. Endlich habe ich bie Worte gesagt: "Wie sich das schon wunderbar fügt im Lebenslaufe, so ist das vielleicht Euere letzte Messe in unserer Kirche nicht gewesen."

"Ich habe Euch die schuldige Antwort gegeben," versett der Einspanig, "was daraus für Euch, für mich erwächst, davon kann heute noch nicht gesprochen werden."

Mit diesen Worten hat er sich von dem Holzstamme erhoben. Und wie er nun so aufgerichtet vor mir steht, da ift er jünger und größer, als er sonst geschienen. Einen tiefen Athemzug hat er gethan, und plötslich hat er heftig meine Hände gefaßt in die seinen und mit bebender Stimme gerufen: "Ich danke Euch, ich danke Euch!"

Und hierauf ist er hastig davongegangen.

Er schreitet aufwärts in der Nichtung gegen das Felsenthal. Ich schreite abwärts in die Lautergräben und gegen Winkelsteg.

Meine Schuhe stoßen oftmals an Gestein und Gefälle. Eine nebelfeuchte finstere Nacht liegt über den Wäldern.

So ift mein Mißtrauen gegen den Ginfiedler glücklich zu Schanden geworden.

Wenn Einer auf die Welt verzichtet, sie mag ihm sein, was sie will, und jahrelang in der Wildniß lebt unter uns säglichen Entbehrungen und mit eisernem Willen die Wünsche seiner Seele bekämpst — dem ist es ernst. — Zu welchem Zwecke wäre er auch in die Wälder gegangen, lange ehvor am Steg noch ein Kirchenstein gelegen, zu welchem Zwecke hätte er sich gemieden gemacht von den Leuten und seinem

Wohlthätigkeitsdrang nur im Verborgenen zu genügen gesucht? — Und vor mir armem Mann hat er die Fasern seines Herzens entwirrt, daß ich zutiefst hineinsehe in sein Inneres, wie es auch dasteht in der Schuld.

Oft habe ich mir gedacht, der erste Seelsorger in Winkelssteg darf kein Gerechter sein, sondern ein Büßer. Nicht ein Mann sei es, der nie gefallen, sondern einer, der aus dem Falle ist aufgestanden. In der Tiefe und Finsterniß der Wälbler muß er stehen und sich zurechtfinden können, auf daß er diesen Menschen vorauszugehen weiß hinan zur lichten Höhe.

3m Sommer 1819.

Das ist sauber! das ist possirsich! das ist schon gar zu lustig, jetzund!

Ich habe heute den ganzen Tag gelacht und geweint. Es wird nur eine scherzhafte Mär sein, aber sie wird allenthalben ernsthaft erzählt. Und bei dem, was bislang schon zu hören gewesen, kann es ja möglich sein.

Berspielt soll er uns haben, der schlechte Mensch!

Berspielt, uns sammt und sonders, die ganzen Winkelwälder mit Stock und Stein, mit Mann und Maus und mit dem Andreas Erdmann, verspielt am grünen Tisch in einer einzigen Nacht. Und verspielt an einen Juden.

Einige Tage fpater.

Sei es, wie es sei, wir wollen an unserem Tagwerk weiter arbeiten. Ich bin heute in dem Miesenbachwald ge-wesen, um die Bäume zu besehen, die für den Schulhausbau bestimmt sind. Sie müssen im Christmonat gefällt werden;

das ift für Bauholz die beste Schlagzeit; über den Sommer können sie trocknen und im nächsten Herbst muß der Bau aufgeführt werden.

Als ich an der Schwarzhütte vorübergehe, tritt der Einspanig heraus. Er hat den Lazarus besuchen wollen; der Knabe ist aber nicht daheim, der ist jetzt Ziegenhirt bei den Holzern im Vorderwinkel. Abelheid soll dem Einspanig anfangs bittere Vorwürse gemacht haben; hierauf aber habe sie ihr Gesicht in die Schürze verborgen und schluchzend ausgerusen: "Ich weiß es wohl, Ihr habt Euch das Himmelreich vers dient mit meinem Kinde!"

Ich und der Einspanig sind mitsammen gegen Winkelssteg gegangen. Leute, die uns begegnen, sachen sich die Hälse dick über die Geschichte, daß wir verspielt seien. Der alte Rüpel sagt, er schneide dem Moisi zu Ehr' seinen Bart nicht mehr.

"Ja, ja," sage ich zu meinem Begleiter, "so sind wir jetzund jüdisch, und in unseren neuen Tempel kriegen wir einen polnischen Rabbi herein. So säuberlich hat uns ber junge Herr Judas Schrankenheim verrathen."

Da bleibt der Einspanig stehen und starrt mich an. Bom Fuß dis zum Kopf und wieder vom Kopf dis zum Fuß starrt er mich an und sagt endlich: "Ihr seid mir sonst nicht dumm vorgekommen, Erdmann." Und da wir wieder einige Schritte gegangen sind, versetzt er: "Ein ordentlicher Mensch sollte so alberne Dinge nicht glauben. Wie kann uns der junge Herr Schrankenheim denn verspielt haben? Mit dem besten Willen nicht. Er ist nicht Herr über die Güter seines Baters und noch gar nicht großjährig."

Da glot,' ich einmal drein.

Gine Bergeslast ist mir vom Herzen gefallen; aber im zweiten Augenblick bin ich wieder erschrocken. Ich hab' ja noch gestern vor aller Leute Ohren den jungen Herrn einen schlechten Menschen geheißen.

Das wird mich noch in der Ewigkeit martern. Aber, wenn ich ein Ehrenmann bin, so mach' ich's gut. Ein lockerer Vogel mag er ja sein; doch redlich und hochherzig bist Du, Hermann, und das müssen die Leute wissen. An drei Sonntagen nacheinander verkünde ich es von der Kanzel: Unser junger, zukünftiger Herr, Hermann von Schrankenheim, ist redlich und brav. Gott erhalte ihn!— Und das Schmachwort bitte ich Dir ab bis zu meinem Tode.

Der Einspanig ist bei mir eingekehrt. Eines meiner Stubenfenster geht gegen die Kirche und den Pfarrhof hinsiber. An demselben sitzen wir und verfallen in ein Gespräch, das zwei Stunden lang dauert.

Wir können jetzt, wenn schön Wetter, die Zeit schon nach Stunden messen; der Franz Chrenwald hat an die Mittagsseite des Thurmes eine Sonnenuhr gemalt.

Als der Einspanig fort ist, schreit die Haushälterin: "Wie närrisch, jetzt hat uns der Kukuk Den auch wiederum in's Haus getragen."

"Der Kukuk?" entgegne ich übermüthig, "ja wohl, dieser Mann ist selber wie der Kukuk, hat kein Nest, muß ruhlos von einem Baum zum andern flattern, ist überall gemieden und nirgends daheim. Aber im Lenz hören wir ihn doch gern, denn er bringt uns ja das Frühjahr, und er ist ein Wahrsager und zählt uns die Lebensjahre vor."

"Ja," schreit das Weib, "und fabelt uns himmelblau an, wie mich damalen; und ist ihm die Welt leicht nicht mit

Brettern verschlagen, so ist es sicherlich sein Ropf. Geht mir weg mit Euerem Ginspanig!"

Wenn die gute Winkelhüterin wüßte, was ich in einer Stunde darauf dem Freiherrn für einen Brief geschrieben habe!

Im Mai 1820.

Hier im Walbe ist Tag und Nacht, ist Winter und Sommer, ist Friede und Noth, ist Sorge und zuweilen ein wenig Behagen im Ausruhen von der Arbeit. So schleppt es sich fort. Der Wagen der Zeit hat bei uns das vierte Rad verloren, da geht es zuweilen schief und unschön, aber es geht.

Draußen, sagt man, wollen sie wieder die Welt umkehren. Bon Krieg wird gesprochen. Um uns Winkelsteger kümmert sich kein Mensch mehr. Aber ich erlebe eine Freude. Mehrere junge Winkelsteger wollen sich freiwillig anwerben lassen zu den Soldaten. Das ist ein Anzeichen ihres erwachten Bewußtseins, daß sie ein Vaterland und eine Heimat haben, die sie vertheidigen müssen. — Es ist eine erste schöne Frucht der jungen Gemeinde.

Das Wäldermorben ist für eine Zeit eingestellt; braußen sind die Hämmer geschlossen. Viele heben jetzt an, die Geschläge zu reuten und daraus Aecker zu machen. Aus Holzschlägern und Kohlenbrennern werden Ackersleute. Das ist gut; der Holzschläger vernichtet, aber der Bauer richtet auf.

Von der Hersschaft ist auf ein Ansuchen von mir hin ein Schreiben gekommen: Jetzt sei nicht die Zeit für Kirchenund Pfarrergeschichten; wir sollten uns behelfen.

Das ist ein sehr weiser Rath. Aber die Leute wollen nicht mehr in die Kirche gehen. "Wenn es keine Mess" und

feine Predigt giebt," sagen sie, "still beten kann Eins auch unter dem grünen Baum." Sie stellen sich aber nicht unter ben grünen Baum, sondern in die Branntweinschenke.

Die Heerde zerftreut sich wieder, wenn fein Hirte ift.

Der Förster ist auch bavon, da er in anderen Gegenden zu walten hat. So bin ich allein mit meinen Winkelstegern, wie Moses mit den Ffraeliten allein ist gewesen in der Wüste.

Die Gebote sind verkündet, aber die Leute bauen wieder an dem golbenen Kalb. Und Manna fällt nicht mehr vom Himmel.

Pfingften 1820.

Heute ist ber Einfiedler aus dem Felsenthale in unserer Kirche vor dem Altare gestanden, hat die Messe gelesen.

Das Kirchengeräthe haben wir aus Holdenschlag, wie es dort in der Pfarrkammer gelegen und nicht mehr benützt worden ist. In das Weßkleid haben die Mäuse Löcher gefressen, aber die Spinnen haben diese Löcher wieder zugewoben.

Ich habe die Orgel gespielt. Die Kirche ift just so groß, daß man es vom Chor aus noch sehen kann, wenn dem Priester am Altare Tropsen im Auge stehen.

Die Leute haben wenig gebetet und viel geflüstert. — Dieser Einspanig, das ist zuletzt ja der zweite heilige Hieronhnus.

Und der Walbsänger hat mir nach dem Gottesdienst die Worte gesagt: "Habt Ihr den ewigen Juden gesehen? Er hat in den Leidenstagen für den Heiland das Areuz getragen heut' hinauf nach Golgatha. Er ist erlöst, Hosanna!"

Ich habe dem Einsiedler die Worte mitgetheilt und beis gesetht: "Laßt Guch die Rede freuen; der Mann ist voll des heiligen Geistes!"

Am Fefte Allerheiligen 1820.

In Wälschland haben sie Händel. Ansonsten ist es blinder Lärm gewesen und unsere Vaterlandsvertheidiger sind wieder zurückgekommen. Es geht in das alte Geleise und wir stecken dem Wagen der Zeit das vierte Rad wieder an.

Ich habe die Leute veranlaßt, daß fie unter sich ein Oberhaupt wählen, auf daß jemand sei, der Verordnungen ertheile, Streitigkeiten schlichte und die Gemeinde zusammenhalte.

Sie haben den Martin Grassteiger gewählt und nennen ihn nun den Richter.

Und bei derselben Versammlung hat der neue Richter den von dem Waldherrn anerkannten, zukünftigen Schullehrer der Gemeinde Winkelsteg vorgestellt.

Dieser Schullehrer bin benn ich. Die Leute sagen, das hätten sie längst schon gewußt, daß ich der Schulmeister sei. Der Grassteiger sagt, es musse Alles auch Form Rechtens geschehen.

Wenige Tage nach dem Obigen läßt der Richter durch mich die Pfarrerwahl ausschreiben. Darüber lacht Alles. — "Sollen wir aus den Pechhackern und Kohlenbrennern Einen wählen? 's wird aber Keiner taugen. Studirt ist für uns Winkler gleich Einer genug, aber so närrische Gewohnheiten haben unsere Männer, keine Pfarrerköchin mögen sie leiden."

So machen sie ihre Späße, wissen aber recht gut, auf wen es abgesehen ist.

Und sie haben ihn auch gewählt.

Wir follen uns felber behelfen, hat der Waldherr gefagt; fo haben wir uns felber beholfen.

Der Einfiedler aus dem Felsenthale ist Pfarrer von Binkelsteg.

Martini 1820.

Die Ruß-Kath ist gestorben.

Sie ist neunzig Jahre alt geworden. Ihr letzter Wille ist, daß man ihrer Leiche feste, nägelbeschlagene Schuhe anziehe; sie würde den Weg aus der Ewigkeit oftmals zurücknachen müssen auf die Erde, um zu sehen, wie es ihren Kindern und Kindeskindern fortan gehe. Der Weg aber sei voll scharfer Dornen.

Die Auß-Kath ist die erste, die sie in die Walberde unseres neuen Friedhoses hinabthun werden.

Auf zwei Stangen haben sie zwei Männer herübergetragen aus den Lautergräben. Der weiße, noch harzdustende
Tannenbrettersarg ist mit Erlstrauchbändern auf der Bahre
besessigt gewesen. Der Ruß-Bartelmei und sein Schwestermann
Baul Holzer mit einem Knäblein sind hinter den Trägern
dreingegangen. Sie haben laut gebetet und stets auf die
Wurzeln der Bäume geblickt, über die sie geschritten. Auch
die Träger haben sehr behutsam gehen müssen, denn der
Boden mit dem Spätherbstreif ist jest gar schlüpfrig.

Vor Jahren soll es gewesen sein. Da haben sie von ben Almen einen Hirten herabgetragen, um ihn draußen auf dem Holdenschlager Kirchhof zur Ruhe zu bringen. Wie sie sie sich da oben an den schmalen Steigen der Miesenbachwände herauswinden, strauchelt einer der Träger und der Sarg rollt über den Hang und stürzt in den Abgrund, so daß nicht Ein Splitterchen davon mehr gesehen worden ist.

Das soll den Leuten sehr arg gewesen sein, denn der Todtengräber zu Holdenschlag hat doch bezahlt werden müssen.

Wir Winkelsteger haben keinen Todtengräber. Wir können ihn nicht ernähren. Wenn doch einmal Einer stirbt, so thut er's nicht eher, als bis sein letter Groschen verthan ift. So

müssen eben ein paar Holzerburschen her und die Grube ausschaufeln. Sie verlangen nichts dafür, sie sind froh, wenn sie aus der Grube frisch und gesund wieder hervorkriechen mögen.

Während der Todtenmesse ist der Sarg ganz allein vor der Kirche auf der harten Erde gestanden. Da kommt ein Böglein gestogen, hüpft auf den Sargdeckel und pickt und pickt, und flattert wieder davon.

Der Rüpel hat es gesehen; und das sei, habe es ihn nicht betrogen, der Bogel gewesen, der alle tausend Jahr' einmal in den Wald kommt geslogen.

Nach der Messe haben wir die Ruß-Kath hinausgetragen zum bereiteten Grab. Die Angehörigen blicken starr in die Grube.

Nach der Einsegnung hat der Pfarrer eine kurze Rede gehalten. Ich habe mir nur davon gemerkt, daß wir durch den Tod der Unsern an Gleichmuth gewinnen für die Wider-wärtigkeiten dieses Lebens, und einen ruhigen, ja vielleicht freudigen Hinblick auf unser eigenes Sterben. Jede Stunde sei ja ein Schritt dem Wiedersehen zu; und bis uns jene Pforte der Vereinigung wird aufgethan, leben unsere Heimsgegangenen fort im heiligen Frieden unseres Herzens.

Er kann's auslegen. Wie es Unsereins wohl auch empfindet, aber man weiß die Worte nicht dazu. Er hat die Sach' nicht verlernt, und ist er gleich jahrelang oben im Felsenthal gewesen.

Jetzt ist noch ein Anderer gekommen. Der Rüpel schiebt sich sachte vor, da machen ihm die Leute Platz: "Schauen, was der Rüpel heut' weiß!"

Und als der Waldsänger auf dem Erdhügel steht und den Spatenstiel als Stock in der Hand hält, daß er auf

bem lockeren Grund nicht strauchelt, und als er einen Blick hinabthut auf den Schrein, da hebt er an zu reden:

"Geboren ift fie worden vor neunzig Jahren. Ihr Lebtag ift sie mit keinem Röklein gefahren. Mit ihren Füßen ist sie gegangen thalab und bergauf ihren ganzen mühseligen Lebenslauf. Sie ift beigesprungen ben Leuten in Rummer und Nöthen, und dabei hat fie hundert Baar Schuh' gertreten. Und andere hundert Paar Schuh' that sie wagen, um ihren Rindern das Brot auf den Tisch zu tragen. Und weitere hundert Baar Schuh' find gerriffen auf Schmerzenswegen, die sie hat wandeln muffen. Für Tanz und sonstige Lustbarkeiten fürmahr, that' fie brauchen nicht ein einziges Baar. Dann hat sie angezogen die letten Schuh' und ift fortgegangen in Die emige Ruh'. Die heiligen Engel thaten ihre Seele führen wohl durch das Fegefeuer bis zu den himmlischen Thuren. Und unter ber Erbe thut ruhen ber arme Leib in feiner hölzernen Truhen. — Schlaf' wohl, Rathrin, in Deiner neuen Wiegen, wir werden bald an Deiner Seiten liegen: bis ber herr uns thut weden zu seinen heiligen Schaaren, auf baß wir mit Leib und Seel' in den himmel mogen fahren!"

<sup>&</sup>quot;Der Rüpel ware ber Pfarrer für die Winkelsteger!" hat nun der Mann gesagt, den sie den Ginspanig geheißen. Ja, wenn er nicht unter ihnen aufgewachsen wäre!

Als wir, der Pfarrer und ich, mit der Schaufel einige Erdschollen auf den Sarg geworfen, tritt der Ruß-Bartelmei ganz betrübt zu uns und frägt, was uns seine Mutter denn gethan habe, daß wir ihr noch in das Grab die Alöße nachschleuberten? Da haben wir es ihm dargelegt, daß das einen letzen Liebesdienst bedeute, und daß Erde die einzige Gabe sei, die man einem Todten zu Lieb könne reichen.

Darauf hebt ber Bartelmei an und schauselt Erde hinab, bis man kein Stückchen mehr sieht von dem weißen Schrein und die Leute ihm die Schaufel aus der Hand nehmen, auf daß sie die Grube schließen.

Nach dem Begräbnisse sind sie in das Wirthshaus des Grassteiger gegangen und haben sich mit Branntwein ersfrischt . . . . so wie auch die Alten ihren Todten haben nachsgetrunken.

Gott zählt seine Leute auch in Winkelsteg und ba barf ihm Keines fehlen.

Kaum ift auf dem Friedhofe das Gräblein zugemacht, wird in der Kirche das Taufbecken aufgethan. Der erfte Todte und der erfte Täufling an Einem Tage — aus Einer Familie.

Auf demselben Waldweg, den heran vor ein paar Stunden der Sarg ist geschwankt, haben zwei Weiber ein neugebornes Kind herübergetragen aus den Lautergräben.

Das Kind ist eine Enkelin der Ruß-Kath und gehört der Anna Maria.

Es klopft an die Kirchthür, thät' bitten um die Taufe und heißen möcht' es gern: Katharina.

Wir haben alle Heiligen des Himmels zur Auswahl und der Name der Großmutter wird ihm nicht versagt sein.



## Die Schriften des Waldschulmeisters.

(Dritter Theil.)

3m Jahre 1830. Bur Winterszeit.

ie sechzehn Jahre her, seit ich in den Winkelwäldern bin, weiß ich keinen solchen Schnee, als in diesem Jahre. Schon seit Tagen kommt mir kein Einziges niehr in die Schule. Die Fenster meiner Stube sehen aus wie Schießscharten. Wenn es noch ein wenig so fortgeht, so sind wir allmiteinander verschneit. Zweimal des Tages wird von mir bis zum Pfarrhose ein Psad ausgeschauselt, der an der Thür des Grassteigerhauses vorübergeht.

In dem Grassteigerhause haben wir, der Pfarrer und ich, unser gemeinschaftliches Mittagsmahl. Das Frühstück bereitet sich jeder in seiner Wohnung. Am Abende kommen wir stets zusammen, entweder im Pfarrhose oder bei mir im Schulhause.

Wie es nur benen in den Gräben und Karwässern gehen wird! Da drüben ist ein Schneegestöber, noch viel wüster, als im Winkel. Es liegen um diese Zeit in den Häusern viel kranke Leute, und es werden sich keine Wege machen und erhalten lassen, daß sie einander beispringen

fönnten. Und über die Lauterhöhe zu kommen, ist schon gar eine Unmöglichkeit. Die Markstangen, die an den Steigen stecken, gehen kaum mehr aus dem Schnee hervor; die Lasten auf den Bäumen reißen die Aeste ab und brechen die Stämme. Des Schneiens ist kein Ende. Keine Flocken sallen mehr, es ist ein schweres, undurchsichtiges Staubwirbeln. Und die Hauben der Geäste und Pfähle, und die Dachgiebel bauen sich höher von Minute zu Minute.

Wenn ein Wind kommt, so rettet das vielleicht den Wald, kann aber zu unserem Berderben sein. Eine Stunde Sturm über die lockeren Schneelehnen her, und wir sind begraben.

Der Pfarrer hat alle Waldarbeiter, denen nur beizutommen ist, gedungen, daß sie Pfade herstellen in die Lautergräben, Karwässer, und daselbst von einer Hütte zur andern. Einmal sind sie richtig hinübergekommen, aber die Kückschr ist wieder die neue Nähe. Die verschneiten Leute drüben werden doch vorgesorgt sein; sie haben ihre Welt ja in ihren Hütten.

In einer Klause des Karwasserschlages soll wohl schon seit fünf Tagen die Leiche eines alten Mannes liegen.

Der Pfarrer hat sich heute Schneeleitern an die Füße gebunden, um bei den Kranken Besuche zu machen. Aber der Schnee ist zu locker, der Mann hat wieder umkehren müssen. Nun macht er Paketchen zusammen, sie sind aus der Speisekammer unseres Wirthes und sollen durch kräftige Holzshauer in die Lautergräben zu den Kranken getragen werden.

Das sind kurze Tage und doch so lang. Ich habe meine Zither, habe die neue Geige, die mir der Pfarrer zu meinem jüngstvergangenen Namenstage hat bringen lassen, ich habe andere Dinge, die mir sonsten Zerstreuung geboten haben. Aber jest muthet mich nichts an. Stundenlang gehe ich in

der Stube auf und ab und denke nach, was dieser Winter noch für Folgen haben kann. Es giebt Hütten genug in den Gräben, wo die Leute mit ihren Schaufeln nicht gewesen sind. Wir wissen nicht, wie es in denselben aussieht.

Auf daß ich mich von der drückenden Thatlofigkeit erlöse, habe ich heute die Lade unter der Ofenbank aufgemacht und meine alten Tagebuchblätter herausgenommen, um nachzusschlagen, was die Gemeinde seit ihrem Bestehen für Schicksale gehabt.

Da sehe ich, es ift seit zehn Jahren nichts mehr aeschrieben worden. - Zwei Dinge mögen die Urfache gewesen sein, daß ich die Aufzeichnungen unterbrochen habe. Erstens ift das Bedürfnig nicht mehr in mir gewesen, meine Gedanken und meine Empfindungen aufzuschreiben, da ich an unserem Pfarrer einen Freund gefunden habe, dem ich mich unverhohlen mittheilen kann, wie er sich mir mittheilt, und mir seine seltsame Lebensgeschichte bargelegt, ehe er mich noch gekannt hat. Das ift einer der Wenigen, die durch Drangfale geläutert edel und rein aus den Wirren und Irren der Welt hervorgehen. Die Wäldler lieben ihn von Herzen; er leitet sie nicht durch Worte blos, sondern mehr durch seine Thaten. Seine Sonntagspredigten erhärtet er an den Wochentagen durch Beispiele. Er opfert fich auf, er ist den Leuten Alles. Seine Haare sind nicht mehr schwarz, wie vormaleinst im Felsenthale, sein Gesicht ift ernft und heiter wie Regenbogenschein. Die Betrübten bliden ihm in die Augen und empfinden Troft.

Gerne erzählt er, wenn wir auf der Bank oder um den Tisch beisammen sigen, von der weiten, schönen Welt, von fremden, merkwürdigen Ländern, von den Wundern der Natur. Pfeisenseuer gehen dabei aus, denn Alles hört ihm zu mit Ohren und Mund. Nur die alte Frau aus dem Winkelhüterhause erklärt des Pfarrers Erzählungen für vorwitzige Fabeleien; ein ordentlicher Priester, meint sie, müsse hübsch von Himmel und Fegfeuer reden, und nicht allweg von der Erden. Sie horcht aber zu und schmunzelt.

Vor mehreren Jahren hat die kirchliche Behörde unsere Pfarrerfrage einmal aufgetischt, hat unseren Vater Paul nicht anerkennen wollen, sondern einen Neuen hereinzustellen Miene gemacht. Hei! da haben die Winkelsteger zu toben angesangen und die Sache ist beim Alten belassen worden. Dagegen aber wird Winkelsteg draußen nicht als Gemeinde und Seelsorge anerkannt, sondern als eine Niederlassung von Halbwilden und verkommenen Menschen, wie sie das früher gewesen.

Mir hat das anfangs sehr wehe gethan, wir hätten uns so gerne der Allgemeinsame angeschlossen, aber da sie uns zurückbrängen, so sage ich schier am liebsten: Um so besser, so lassen sie uns fürder in Ruh und wir können ungefährdet und unbeschränkt — wie sie es draußen nicht können, noch wollen — dem Ziele einer Mustergemeinde zusstreben.

Die zweite Ursache der Vernachlässigung meines Tagebuches ist die viele und mannigfaltige Arbeit, die mein Beruf mir auferlegt.

Anfangs ist es ber Bau bes Schulhauses gewesen, der mir keine Ruhe gelassen. Es ist denn Alles hergestellt worden, wie ich es für die wichtige Sache am zweckmäßigsten halte.

Das Haus ist aus Holz aufgeführt. Das Holz regelt den Wärmezustand besser, als der Stein, auch zerstreut es mehr die Dünste und giebt frische Luft. Dann ist mir darum zu thun gewesen, den Leuten einen zweckmäßigen und gesschmackvollen Holzbau als Muster aufzustellen. Es ist zu

meiner Freude die leichte, zierliche und doch haltfeste Art meines Schulhauses und seine bequeme Eintheilung und Einrichtung schon vielsach nachgeahmt worden. Weine Fenster, Thüren, Maurer- und Schlosserabeiten werden bereits von der ganzen Umgebung als mustergiltig betrachtet.

Um das Haus ist ein Garten und ein geräumiger Spielplat mit Werfzeugen für förperliche Uebungen angelegt. Das Haus ift zum Schute gegen die Unbill der Witterung ringsum mit einem breiten Vordache verfehen, aber fo, daß es dem Lichte des Innern nicht Eintrag thut. In der Schulstube ist por allem auf die Gesundheit der Kinder Rücksicht genommen worden. Die Banke stehen nicht zu dicht aneinander und die Tijchläden find hoch, damit fich die Schüler das gebückte Sigen nicht angewöhnen. Bei dem Lefen laffe ich den Schüler aufitehen, damit er das Buch von den Augen in entsprechender Entfernung halten tann. Die Fenfter find fo vertheilt, daß das Licht den Lernenden von der linken Seite ober non rückwärts fommt. Zum Ablegen der Ueberkleider ift ein Borfämmerchen eingerichtet, auf daß bei ichlechtem Wetter uns die Ausdünstung nicht schädlich werde. Den Wärmegrad ber Stube suche ich immer mit jenem von draußen in einem gemiffen Berhältniffe zu halten, damit die Gin- und Austretenden nicht ein zu jäher Wechsel treffe.

Was meine Wohnung im Schulhause anbelangt, so ist sie nicht groß, aber sehr traulich. Und tausendmal trauslicher noch macht sie mir jene Wintersahrt durch Rußland, der ich zuweilen wie eines wilden Traumes gedenke. — Wohl, ich bin seit jenem Traume um viele Jahre jünger geworden; wie mich die Stürme der Welt zu Boden gesichlagen, so habe ich mich aufgerichtet an der Ursprünglichkeit des Waldes.

Ein weit schwereres Amt als die Schulangelegenheiten und eine weit größere Pflicht ist mir die Ueberwachung der geistigen Gesundheit der mir Anvertrauten. Alugheit und für ihren eigenen Bortheil zu denken und zu handeln, lernen sie leicht; aber sich dem Ganzen anzupassen, daß ihr Dasein mit jenem der Mitmenschen und jenem der Außenswelt im Allgemeinen stimme, das sindet sich viel schwerer. Es ist einmal so. Das erste und allererste Lebenszeichen, welches in dem jungen Menschenkinde die auskeimende Seele von sich giebt, ist die Ofsenbarung der Selbstliebe. Ob Menschenliebe daraus wird oder Selbstsucht, das entscheidet die Erziehung.

Ich habe barüber, wie man mit Kindern umgehen und welche Weltanschauung man ihnen beibringen soll, so meine besonderen Gedanken. Ich denke nicht an die Kleinen der Winkelsteger Gemeinde allein, ich denke auch an die Kinder, die in den Städten wohnen müssen und denen man in denselben sehr oft das Glück der Kindheit und die reinen Freuden dieser Welt vergällt.

## Grwägung.\*)

Das Rind ist ein Buch, aus dem wir lesen und in das wir schreiben sollen.

In diesen Wälbern ist einmal ein Zauberer umgegangen, der die Bauern in nicht geringe Aufregung gebracht hat. Er

<sup>\*)</sup> Unter dieser Ueberschrift befand sich in dem Manuscripte ein Aufsat, dessen Blätter weder Numerirung noch Datum an sich tragen. Ich vermuthe, daß sie im Winter 1830 geschrieben worden sind, und da sie sich hier dem Stosse auschließen, so lege ich sie an dieser Stelle ein. Der Herausgeber.

trägt ein Buch mit sich, das hat ganz weiße Blätter, aber wenn der Mann ein Blatt davon an seinen Mund hält und Worte darauf hinhaucht, so werden dieselben in leserslichen Schriftzeichen sichtbar, als wäre sein Athem eine Schreibseder. Ich komme darauf, daß die Worte schon früher mit einer Flüssigkeit geschrieben worden sind, welche keine bemerkbare Farbe auf dem Papiere lassen, und erst durch den Athemhauch erwärmt, dunkel hervortreten.

Ein solches Buch sind die Kinder. Gleichgiltige Augen entdecken an ihnen nichts Bemerkenswerthes, erst wenn man ihnen mit dem warmen Hauch der Liebe naht, treten die Zeichen hervor, die uns oft überraschen, entzücken oder ersichrecken. Und zum großen Theile liegt es an uns, welche Zeichen wir hervorrusen.

Aber das ist auch zu sagen: Die persönliche Eigenart muß Rücksicht erfahren. Dieselbe ist bei Kindern wohl noch nicht groß, aber sie ist da; wir mögen sie, die schmiegsame, an die unsere schmiegen bis zu einem gewissen Grade, aber ihrem Kerne, wenn er einmal entdeckt ist, müssen wir Rechnung tragen. Es ist frevelhaft und doch nuß ich sagen, daß ich eine gewisse Scheu gegen manche Erziehungs-Unstalten habe, wie sie draußen jetzt entstehen, sie gleichen und ednen Alles und liesern Alltagsmenschen, mit denen sich ganz gewiß am besten Gesellschaft und Staat bauen läßt, wie man ja auch am bequemsten mit Backseinen Häufer daut. Aber aus besonderen Verhältnissen solgerichtig hervorgewachsene Charaktere, kernhafte Urbilder wären mir unter Umständen lieber. Ein Schleisstein paßt nicht für alle Messer; mancher Schüler lernt mehr im Leben, als in der Schule.

Wir müßten bei mancherlei, was wir an Pflege, an Spielen, Sitten und Unterricht bei bem Kinde anwenden

wollen, prüsen, ob dasselbe wohl mit seiner Natur, mit den Berhältnissen, denen es entgegengeht, mit den Ansprüchen seines künstigen Beruses im Einklange stehe. Achte man doch die Kindheit, sie ist ganz anders, als unser späteres Alter; manches in ihr halten wir — danklos auf unser eigenes Kindesglück vergessend — für unvernünstig und unsinnig, was eigentlich für die Kleinen ein hohes Gut ist, das sie ohnehin zu bald verlieren und nicht mehr sinden werden.

Ich bin nicht einverstanden mit dem Rathe jenes Denters, daß sich die Eltern von ihren Rindern erziehen laffen sollten, obwohl ich zugebe, daß wir mancherlei von den Aleinen lernen können, mas in keinem Buche ber Beltweisheit steht. Die Kinder scheinen ja für einen Himmel geboren zu fein, benn ihre jungen Sinne find eingerichtet, lediglich um zu genießen. Für diese Erde, in die sie sich benn nun doch schicken muffen, haben wir fie zu erziehen. Nur nicht zu voreilig. Laffen wir die kleinen Herzen sich ftärken an kindlicher Luft, sich erwärmen an Weltglauben und Gottesglanben, denn fie werden diefe Starke und diefe Wärme brauchen können, wenn einst manches um fie qusammenfturzt und talt wird. Der Gottesglauben wird fich verwandeln und vergeistigen; legst du aber - bu Lehrer einer neuen Schule - in das machsende Gemüth den Gottesglauben nicht, so wird in dem erwachsenen der Glaube an das Göttliche — das Ideale — nicht Raum finden. Wer einmal mit ganzem Herzen vor dem Kreuze gebetet hat, ber wird des Anbildes von der Liebe und Selbstopferung nicht mehr los. Wer einmal geschwärmt hat im sugen Cultus ber Mutter Gottes, wer 'aeschauert hat vor der Auferstehung der Todten und der ewigen Glorie der Himmel, der, meine ich.

müsse für alle Zeit geseit sein gegen den Dämon der Versneinung und unerschütterlich glauben an den endlichen Sieg des Guten und Schönen.

Jeber, der so glücklich ist, von der Natur in einem Sprößling eine Anwartschaft auf irdische Zukunft zu erhalten, wird den Wunsch haben, es möge ihm in seinem Kinde ebenso gut, oder besser ergehen, als heute in sich selbst.

Die menschliche Zufriedenheit oder Unzufriedenheit hängt zum großen Theile von der Weltanschauung ab. Die Welt ist für uns so, wie sie durch unsere Sinne in unsere Seele geht. Um die Wahrheit an sich handelt es sich hier nicht, sondern um's Glück, oder näher, um die Zufriedenheit. Nach Wahrheit an sich jagen nur Jene, die entweder an dieser Jagd oder an ihrer Beute Vefriedigung finden oder zu finden wähnen.

An unserer eigenen Weltanschauung läßt sich nicht viel ändern, unser Auge ist seine Brillen gewohnt, diese mögen dunkel oder rosig sein. Das Kind aber, welches uns Vater nennt, obwohl es noch nicht weiß, wieso wir ihm verantwortlich sind, blickt mit hellem Auge fragend in die lichte Welt und blickt fragend uns an. Welche Gläser werden wir ihm geben — rosige? schattige? vergrößernde? verkleinernde?

Kinder tragen keine Brillen! Sagt mir darauf neulich der Holdenschlager Herr, man möge ihnen gestatten, mit ihrem natürlichen Auge diese Welt anzusehen.

Da benke ich wieder anders. Auch der Zigeunerjunge auf der Heide sieht mit seinem natürlichen Auge die Welt an. Hungert ihn, so nimmt er, was ihm am nächsten liegt, er weiß nichts von Mein und Dein. Unseren Kindern Erziehung und Unterricht. Der Unterricht sage ihnen, wie die

Welt nach unserer Erfahrung ist, die Erzichung zeige ihnen, wie sie der Welt gegenüberzustehen, wie sie dieselbe auf sich wirken zu lassen haben. Man könnte einwenden, das Wesen der Welt bedinge die Weltanschauung von selbst, eine Sache könne doch nicht anders genommen werden, als sie sei. Ich antworte: Die Beschauung eines Dinges hängt ganz vom Standpunkte ab, auf dem der Beschauer steht. Es ist vom Menschen einmal nicht zu verlangen, daß er sich selbstlos über sich und die äußere Welt stelle, denn das Auge, mit dem er schaut, das Gehirn, mit dem er denkt, ist allzu menschlich.

Der Standpunkt, von dem aus wir sehen und betrachten können, ist wählbar; die Farbe, durch die wir die Welt ansichanen können, ist ebenfalls zumeist wählbar; nur früh genug muß die Wahl getroffen werden. Kinder, sobald sie sich ihres Daseins und ihrer Umgebung bewußt werden, halten ihre Eltern und Lehrer für vollkommene Wesen; sie finden es selbstwerständlich, daß Alles gut und Alles vollendet ist. Sie streben den Dingen freudig zu wie Blümsein des Feldes der Sonne. Ihr erster Blick in die Welt ist ein zuversichtlicher.

Ueber den mancherlei Büchern eines neuen Zeitgeistes, welche ich bisweilen von unserem Waldherrn zugeschickt ershalte, frage ich mich oftmals: Welche Weltanschauung soll man den Kindern beibringen?

Soll man ihnen sagen: Die Weltordnung ist nichts weniger als gut; die Menschen sind unvollkommen, armselig, ihr Dasein ist zwecklos, das Leben ist ein Unglück?

Soll man ihnen die schlechten und guten Seiten zeigen, ihnen Alles nüchtern auseinandersetzen, wie es uns selbst erscheint?

Oder soll man sie in ihrem Sehen, daß Alles groß, wünschenswerth und jum Besten sei, belassen, bestärken?

Das Erstere wird ein Erzieher thun, der weder Bernunft, noch Herz hat; das zweite wird ein Erzieher thun, der nur Vernunft hat; das dritte wird ein Erzieher thun, der Vernunft und Herz hat.

Was uns da unter den Füßen herumläuft, mit dem zerriffenen Boslein auf die Gaffe, mit dem Büchertafchchen in die Schule, ist oft ein sehr naseweises Bezücht. Sie spotteln und nergeln und fritteln und dünken fich klüger als die Alten. Fürnehmlich in den Städten. Buhaufe hören fie bas Geschelte. Manche Erziehungsart ift bestrebt, die Rleinen eilends zu recht fühl-vernünftigen Menschen zu machen. Die Kinder sollen wissen und benken, nichts als wissen und denken. Das warme Gefühl erstickt, und dann wundere man sich, wenn es so wenig Konnen und Schaffen giebt! Hat sich solche Jugend dann sattgenagt an den ihr zum Gegenstande des Spottes und zum Spielzeug gewordenen Werken der Natur und der Menschen, dann wird fie verbiffen, griesgrämig, und Jungen und Fraulein mit zwanzig Sahren find weltsatt. Bald haben fie fich überzengt, baß ihr eigenes Rönnen und Wollen nicht höher fteht, ober faum fo both, als jenes, das fie fo oft verhöhnt haben sie erlahmen und verzagen an fich selbst, und nun kommt ihnen im vollsten Mage die Ueberzeugung von dem, mas fie fo oft gehört, erfahrungslos fo oft behauptet haben: die Welt ift grundschlecht — sie sind unglücklich. Und fo fehr hat das ihnen anerzogene verneinende Clement ihre Thatkraft zerstört, daß sie nicht einmal Muth genug haben zu jenem Schritte, der ihnen als der beste dünkt: zum Sprunge aus bem Leben.

Nicht unpraktisch, ja für das Fortkommen im Leben oft geradezu nöthig ift der zweite Weg: Man ftelle den Rindern die Welt so dar, wie sie uns vernünftigerweise felbst erscheint; man theile ihnen die Erfahrungen mit, die man felbft gemacht hat, damit fie auf foldem Grunde weiter bauen können. Doch diese Art ist darum, weil sie nöthig ist, nicht die beste; fie zerftört ber Jugend oft allzufrüh ben idealen Hauch, der wie ein Athem Gottes die Kindesherzen durchwärmt und der später nimmer zu ersetzen ift. Darum nur nicht voreilig weihe man die Kinder in die Härte des Lebens ein; auch nütt es nicht immer so viel, als man glauben möchte, wir feben ja jeden Tag, wie Rinder die ihnen aus den Erfahrungen der Eltern ermachsenen Grundfate in den Wind ichlagen, um aus eigenem Beutel bas Lehrgeld zu zahlen, aus eigenem Schaben flug zu werben. Wie auch, wenn fie die schlimmen Erfahrungen der Eltern wirklich zu benüten müßten, ohne eigene machen zu müffen: aus welcher Quelle follten fie die Lehren für ihre Rinder ichopfen? Solche Dinge gehen nicht den Weg der Ueberlieferung, nur dort, wo fie keimen und wachsen, dort tragen sie Früchte.

Meine Meinung ist, man hüte das morgentlich bethaute Rosenknösplein, "Kindesherz" genannt, so lange es zu hüten ist. Man greife so spät als möglich ein in seinen Denk- und Wirkungskreis. Ja gewiß, selbst dreizährige Kinder haben ost schon ihren sich selbst geschaffenen Wirkungskreis. Sie suchen, sie versertigen sich Spielzeuge, sie hämmern, sie graben, sie zeichnen, planen und bauen, und es ist ihnen so ernst dabei, als uns Erwachsenen in unserem Streben. Zu großem Nachteile ist es jenen Kindern reicher Leute, welche lauter fertige Spielzeuge zur Hand bekommen, Spielereien, an denen nichts mehr zu thun und zu machen ist, als sie — was bei thätigen

Kindern auch geschieht — zu zerstören. Wie können die Aleinen sindig und erfinderisch werden, wie können sie sich üben im Erwerben und Erhalten, in Seduld und Ausdauer, wenn Alles, was ihr Herz begehrt, und nicht einmal begehrt, wie mit einer Wünschelruthe sofort da ist! Hierin mag es wohl zum Theile liegen, daß — wie ich erfahren kann — armer Leute Kinder, die in ihrer ersten Jugend schon Alles, was sie haben wollen, selbst suchen und schaffen müssen, daß solche Kinder jene reicher Leute so oft an Geistesfertigkeit übertreffen. Aber ausmuntern und anleiten soll man die Kleinen stets in ihren Beschäftigungen und kleinen Schöpfungen.

Immer besser, man schüchtere den Mund der Kinder ein, als ihre Hände. Und haben sie etwas Gesehltes gethan, etwas Verkehrtes vollbracht, so gebe man ihnen Gelegenheit, es noch einmal und besser zu machen.

Manche Eltern und Erzieher haben die Gewohnheit, ihre Kinder vor den Ohren fremder Leute zu tadeln und zurückzusetzen; das ist fast noch gefährlicher, als die Kleinen Anderen gegenüber hervorzuthun und zu loben. An die Stelle des gebrochenen Ehrgeizes tritt gerne die Unlust.

Anstatt in Gegenwart der Kinder oder mit diesen menschliche Werke und Vorbilder in ihre Vorzüge und Fehler zu zerlegen, halte ich es für besser, derlei Werke unbedingt anzuerkennen, den Kindern Verehrung und Bewunderung dafür einzuslößen. Kenntniß und Wägung der Vorbilder allein hat noch Keinen bewogen, denselben nachzustreben, wohl aber Verehrung und Begeisterung. Das wägende und nergelnde Element bedeutet nur allzu häusig die Verneinung — es ist der Hauptcharakterzug unsähiger Naturen und wirkt niemals kräftigend, wohl aber häusig hemmend aus schöpferische. Was auf den Berstand wirkt, fühlt ab, was auf das Herz wirkt, befenert. Und besonders bei Kindern.

Rinder sollen nur vom Schönen, Guten und Großen hören. Unsere eigenen Jdeale, unserer Jugend Lichtbilder, unseres Lebens Sterne, sie mögen auch heute schon verloschen sein — man zünde sie in den Kindesherzen wieder an, oder wenn es die Natur selbst gethan hat, so nähre, entstamme man die Leuchten; man wird sich selbst an solchem Fener wieder erwärmen. Die menschliche Vergangenheit ist so reich an großen Zügen — ich meine nicht die Kriegszüge und vernichtenden Thaten siegreicher Feldherren, nicht die Känke ländersüchtiger Fürsten und bergleichen, womit man sonst die Jugend "bilden" will — ich meine die beseligenden, beglückenden Thaten edler Menschen. Man versammle sie um das liebe Kind, man pflanze ihm damit einen heiligen Garten voll Rosen und herrlicher Früchte!

Und wenn das Eble und Erhabene im irdischen Reiche zu Ende, so öffne man den Aleinen doch getroft die Pforte zu jenen ewigen Hainen, aus welchen der Menschheit seit Jahrtausenden der Quell der Begeisterung und Zuversicht gestossen ist. Der wahrhaft Gebildete, mit allen Erfolgen und Verirrungen des menschlichen Geistes Vertraute, der Weltkenner, der da weiß, daß die Toleranz ein Hauptmerkmal hoher Seelen ist, wird nicht anstehen, dem Kinde die großen Anbilder des Herzens poetischen Sinnes zu verkörpern.

Nun giebt es aber da draußen etliche Leute, gegen welche ich Folgendes sage: So unduldsam sie gegen religiöse Ansichauungen sind, so nachsichtig sind sie gegen die Schwächen und Laster der Menschen. Das sind Anhänger einer Lehre von der thierischen Herrschaft im Menschen, welche die Freiheit des Willens und Handelns ganz von angebornen und zufälligen

äußeren Berhältnissen abhängig machen — neue Fatalisten, die noch gefährlicher sind, als jene der romantischen Schule. Sie glauben ihrer Menschenliebe genug zu thun, wenn sie die Gefallenen und Verbrecher nach angedeuteten Grundsätzen entschuldigen und vor ihren Kindern belehrend die Verbrechen begründen.

Das heißt die Verbrecher den Kindern interessant machen. Es versteht sich von selbst, daß man ihnen auch gegen Versbrecher weder Haß, noch Pharisäerstolz einslöße, die Fehler und Laster jedoch kann man vor den Kleinen nicht strenge genug verurtheilen. So unbedingt verehrenswerth man ihnen das Edle an sich aufstellt, so unbedingt muß das Schlechte an sich verdammt werden. Wit vernünstelnden Begründungen und philosophischen Auseinandersetzungen macht man die Kinder irre — da muß Alles bestimmt und klar und verstörpert sein.

Hun noch Gins von der Liebe gum Baterlande.

Rind und Heimat — wie natürlich! Man weiß ja, daß die Kleinen zwar gerne nach außen streben, aber noch lieber heimsehren. Da knüpse man an, lehre ihnen Liebe zum Hanse. Ein eigener Herd, eine Familie, in diesem Kreise ist der Mensch vor dem Aergsten bewahrt, in diesem Kreise entwickelt sich leicht die Arbeitsamkeit, die Opserwilligkeit, das Selbstwertrauen und die Zusriedenheit; in diesem Kreise gedeiht die Liebe zur Gemeinde, die Treue zum Vaterlande. Die Stellung mancher Geister zum Vaterlande soll draußen unterweilen etwas zuchtlos werden. Das muß Folgen haben, denen ich das Kind ungerne aussetze; ich bin daher genöthigt, in ihm ein Gegengewicht aufzustellen, da ich ihm sage, daß nuit Leuten, die immer unzusprieden sind und immer undankbar, nicht gut Freundschaft zu halten ist. Wie soll man

boch von einem Staatsbürger verlangen, daß er auf die Bervollkommnung, auf die Kräftigung, auf die Befreiung seines Baterlandes hinarbeite, wenn ihm das Ding gleichzgiltig ist! Und die steten Nergeleien an den Zuständen des Landes, an dessen Obrigkeit, an den Gesetzen — ich sage es dreist — sind geeignet, die Baterlandsliede allmählich zu untergraben. Nicht so sehr jenen Patriotismus liebe ich, der unsere Söhne auf das von Staatslenkern ausgemessene Schlachtseld jagt und sie dort sterben heißt, sondern jenen, der für das Baterland leben lehrt. Gegen seindliche Einfälle zuschlagen, ja! Das ist mannbar und ccht. Aber ost hat der Patriotismus seine Wurzel in Borurtheilen, so solle man den Kindern lehren, wo er aushört, eine Tugend zu sein.

Nebst der Liebe für das Heimatland hat im Menschen zum Glücke auch noch eine Liebe für die ganze Welt Platz. Anstatt die Kinder für die Kriegshelden der Geschichte zu begeistern, ist es besser, ihnen vor dem Kriegshandwerk den zornigsten Abscheu einzuslößen. Die Idee, aus was immer für einem Grunde, unschuldige Menschen tödten zu dürsen, muß im Menschengeschlechte allmählich ausgelöscht werden.

Die Schule allein kann freilich nicht Alles thun; sie lehrt die Jugend, aber sie vermag dieselbe nicht zu erziehen. Mit welchen Organen saugt das junge Bäumchen mehr Nährsund Lebensstoff an sich, mit den Zweigen und Blättern aus der freien Luft, oder mit der Burzel aus dem Boden, dem es entsproßt? Was das Kind durch die Schule ausnimmt, muß mühsam verarbeitet werden, aber die Beispiele und Anleitungen der Eltern gehen unwillkürlich in Fleisch und Blut über. Den Eltern obliegt es, im Kinde den Grund zur gedeihsamen Weltanschauung zu legen.

Mir ift ein Familienvater befannt gewesen, der es mit dem Grundfate, ben Kindern eine lichte Weltanschauung beizubringen, so strenge genommen hat, daß er seine Rleinen von Allem ferne gehalten, was da Trauriges existirt. Ich halte das nicht für nöthig. Was sie sehen, ist hier nicht so fehr mafgebend, als wie fie es fehen. Gelten gittern Rinder por einer Gefahr. Man mache fie wohl barauf aufmerksam, aber nicht in ängstlicher Beise, die entmuthigt, sondern im Tone jener ruhigen Ueberlegenheit, ber im Bewußtsein eigener Braft liegt. Und nach unglücklichen Ereignissen, bei benen ber Menich nichts zu ändern vermag, zeige man vor Kindern nie Berzweiflung ober stumpfe Entmuthigung, sondern ftets ben offenen Blick ber Ergebung und Hoffnung: es wird Alles wieder gut werden! Dieses Wort ift ein Zauberspruch auch für uns. Ueberall im Leben ift ein fteter Wechsel von Schatten und Licht, und jedes Uebel bringt uns neue Anwartschaft auf Butes; wer diesem Buten entgegenhofft, der genießt ichon im porhinein die Zinsen eines noch nicht fälligen Cavitals.

Das fünfjährige Töchterlein bes Kiesschlagers, welchem wir das einzige Brüderlein begraben haben, welches es so sehr lieb gehabt, daß man gemeint, es könne nicht eine Stunde ohne ihn leben, und das von allen Umstehenden bedauert und beweint wird, blickt in's tiefe Gräblein hinab und sagt: "Behüt' Dich Gott, Hans, wir werden im Himmel schon wieder zusammenkommen," und eilt über die blumige Wiese davon. — Ja, so sollte es unter uns Menschen sein und bleiben können.

Und jener Knabe vom Schirmtannerhause, der an einer Berglehne ein Häuschen, ein Mühlchen und allerlei andere Dinge gebaut und daran einen ganzen Sommer gearbeitet

hat, ruft, als eine Lawine seine Spielwerke zerstört: "Hin ist's! Dem Gott ist's nicht recht gewesen am Berg, jetzt geh' ich und baue mein Haus und Hof da unten beim Schupkenzaun." — Er hätte ebenso gut mit geballter Faust knirschen können: "Warum ist's dem Gott nicht recht gewesen!" Doch es ist ihm ja gesagt worden: "Gott ist weit der Stärkere und der Gescheitere, gegen ihn kommst nicht auf, aber er meint Dir's nicht am schlechtesten." Dereinst in späten Lebenszjahren, wenn das Herz gebrochen ist und der Glaube, bleibt von solcher Weltanschauung noch das Beste, was uns hiesnieden bis an's Ende bleiben kann: die Ergebung.

Ich habe nichts gegen das Wiffen, aber Weisheit ift mir lieber. Weisheit entspringt nicht so sehr aus dem Bersstande, als aus dem Herzen. Den Kindern möge Kindlichkeit und Weltvertrauen bewahrt bleiben, so lange als möglich; Kindlichkeit ist der fruchtbare Boden für das Schöne, Weltvertrauen ist der fruchtbare Boden für das Gute. Ich meine nicht, daß eine Generation von Idealisten erzogen werde, die nicht praftisch denken und arbeiten kann. Nur Weltvertrauen und Vertrauen auf sich selbst soll sein, denn das ist der fruchtbarste Grund rechten Denkens und praftischen Schaffens. Es muß wieder ein ursprünglicheres und glücklicheres Geschlecht erstehen, als die sauertöpfischen Philosophen, die so eitel auf ihre hohe Vernunft und so hoffnungsmüde in der menschlichen Mission sind, es sich träumen lassen wollen.

In der Menschheit steckt doch ein guter Kern; von Geschlecht zu Geschlecht reift er der Bollendung entgegen. Wohl giedt es Zeitläufte, die ihm nicht günstig sind; oft auch treibt die Blüthe zu üppig, schießt die Frucht zu stark; mitten im hoffnungsvollsten Maien kommen Fröste, Insecten,

Mißbildungen und allerlei Plagen — aber allmählich — allmählich wird er aufgehen der Tag, den alle Bölker ersträumt, alle Propheten vorausgefagt haben.

## Waldlilie im Schnee.

3m Winter 1830.

Uns ist ein Stein vom Herzen. Das Unwetter hat sich gelegt. Ein ganz leichter Wind ist gekommen, hat die Bäume sachte von ihren Lasten erlöst. Ein paar milbwarme Tage sind gewesen, da hat sich der Schnee gesetzt und man kann mit Fußleitern gehen, wohin man will.

Es hat sich in dieser Zeit aber doch was zugetragen drüben in den Karwässern. Der Berthold, dessen Familie von Fahr zu Fahr wächst und von Fahr zu Fahr weniger zu essen hat, ist ein Wilderer geworden. Der Holdenschlager versteht es besser, als Unsereiner, der ein weichmüttiger Spiegelsechter ist sein Lebtag lang. Arme Leute dürsen nicht heiraten, sagt der Holdenschlager. Nun, nach Sitte und Brauch haben sie nicht geheiratet, aber vor mir sind sie gekniet im Walde . . . und — jetzt hungern sie allmiteinander.

Meinetwegen? Nein, nein, mein Segen bedeutet ja nichts. O Herrgott, Dein ist die Macht und mich lasse nicht noch einmal versinken in Schuld!

Ist also ein Wilberer geworben, der Berthold. Das Holzen wirft viel zu wenig ab für eine Stube voll von Kindern. Ich schicke ihm an Lebensmitteln, was ich vermag; aber das genügt nicht. Für das kranke Weib eine kräftige Suppe, für die Kinder ein Stück Fleisch will er haben und

schießt die Rehe nieder, die ihm des Weges kommen. Dazu thut die Leidenschaft das Ihre, und so ist der Berthold, der vormaleinst als Hirt ein so guter, lustiger Bursch gewesen, durch Armuth, Trotz und Liebe zu den Seinigen, recht sauber zum Verbrecher herangewachsen.

Einmal schon bin ich vor dem Förster bittend gelegen, daß er es dem armen Familienvater um Gotteswillen ein wenig, nur ein klein wenig nachsehen möge, er werde sich gewiß bessern und ich wolle mich für ihn zum Pfande stellen. Bis zu diesen Tagen hat er sich nicht gebessert; aber das Geschehniß dieser wilden Wintertage hat ihn laut weinen gemacht, denn seine Waldlise liebt er über Alles.

Ein trüber Winterabend ist es gewesen. Die Fensterchen sind mit Moos vermauert; draußen fallen frische Flocken auf alten Schnee. Berthold wartet bei den Kindern und bei der franken Aga nur noch, bis das älteste Mädchen, die Lili, mit der Milch heimkehrt, die sie bei einem nachbarlichen Klausner im Hinterkar erbetteln muß. Denn die Ziegen im Hause sind geschlachtet und verzehrt; und kommt die Lili nur erst zurück, so will der Berthold mit dem Stutzen in den Wald hinauf. Bei solchem Wetter sind die Rehe nicht weit zu suchen.

Aber es wird dunkel und die Lisi kehrt nicht zurück. Der Schneefall wird dichter und schwerer, die Nacht bricht herein und Lisi kommt nicht. Die Kinder schreien schon nach der Misch, den Bater verlangt schon nach dem Wist; die Mutter richtet sich auf in ihrem Bette. "Lis!" ruft sie, "Kind, wo trottest denn herum im stocksinsteren Wald? Geh' heim!"

Wie kann die schwache Stimme der Kranken durch den wüsten Schneesturm das Dhr der Frrenden erreichen?

Je finsterer und stürmischer die Nacht wird, desto tiefer sinkt in Berthold der Hang zum Wildern und desto höher steigt die Angst um seine Waldlise. Es ist ein schwaches, zwölfjähriges Mädchen; es kennt zwar die Waldsteige und Abgründe, aber die Steige verdeckt der Schnee, den Abgrund die Finsterniß.

Enblich verläßt der Mann das Haus, um sein Kind zu suchen. Stundenlang irrt und ruft er in der sturmbewegten Wildniß; der Wind bläst ihm Augen und Mund voll Schnee; seine ganze Kraft muß er anstrengen, um wieder zurück zur Hütte gelangen zu können.

Und nun vergehen zwei Tage; der Schneefall hält an, die Hütte des Berthold wird fast verschneit. Sie trösten sich überlaut, die Lili werde wohl bei dem Alausuer sein. Diese Hoffnung wird zunichte am dritten Tag, als der Berthold nach einem stundenlangen Ringen im verschneiten Gelände die Alause vermag zu erreichen.

Lisi sei vor drei Tagen wohl bei dem Alausner gewesen und habe sich dann beizeiten mit dem Milchtopf auf den Heimweg gemacht.

"So liegt meine Walblilie im Schnee begraben," sagt der Berthold. Dann geht er zu anderen Holzern und bittet, wie diesen Mann kein Mensch noch so hat bitten gesehen, daß man komme und ihm das todte Kind suchen helse.

Um Abende desselben Tages haben sie die Waldlilie gefunden.

Abseits in einer Waldschlucht, im finsteren, wildversstochtenen Dickichte junger Fichten und Gezirme, durch das feine Schneeflocke vermag zu dringen, und über dem die Schneelasten sich wölben und stauen, daß das junge Gestämme darunter ächzt, in diesem Dickichte, auf den dürren Fichtens

nadeln des Bodens, inmitten einer Rehfamilie von sechs Röpfen ist die liebliche, blasse Waldlilie gesessen.

Es ist ein sehr wunderbares Ereigniß. Das Kind hat sich auf dem Rückweg in die Waldschlucht verirrt, und da es die Schneemassen nicht mehr überwinden können, sich zur Rast unter das trockene Dickicht verkrochen. Und da ist es nicht lange allein geblieben. Raum ihm die Augen anheben zu sinken, kommt ein Rudel von Rehen an ihm zusammen, alte und junge; und sie schnuppern an dem Mädchen und sie blicken es mit milden Augen völlig verständig und mitsleidig an, und sie fürchten sich gar nicht vor diesem Menschen wesen, und sie bleiben und lassen sich nieder und benagen die Bäumchen und belecken einander, und sind ganz zahm; das Dickicht ist ühr Winterdaheim.

Am andern Tage hat der Schnee Alles eingehüllt. Waldslilie sitt in der Finsterniß, die nur durch einen Dämmerschein gemildert ist, und sie labt sich an der Milch, die sie den Ihren hat bringen wollen, und sie schmiegt sich an die guten Thiere, auf daß sie im Froste nicht ganz erstarre.

So vergehen die bösen Stunden des Verlorenseins. Und da sich die Waldlisse schon hingelegt zum Sterben und in ihrer Einfalt die Thiere hat gebeten, daß sie getreulich bei ihr bleiben möchten in der letzten Sterbestunde, da sangen die Rehe jählings ganz seltsam zu schnuppern an und heben ihre Köpfe und spitzen die Ohren und in wilden Sätzen durchbrechen sie das Dickicht und mit gellendem Pseisen stieben sie davon.

Fetzt arbeiten sich die Männer durch Schnee und Gesträuche herein und sehen mit lautem Jubel das Mädchen, und der alte Rüpel ist auch dabei und ruft: "Hab' ich nicht gesagt, kommt mit herein zu sehen, vielleicht ist sie bei den Rohen!"

So hat es sich zugetragen; und wie der Berthold gehört, die Thiere des Waldes hätten sein Kind gerettet, daß es nicht erfroren, da schreit er wie närrisch: "Nimmermehr! mein Lebtag nimmermehr!" Und seinen Kugelstutzen, mit dem er seit manchem Jahre Thiere des Waldes getödtet, hat er an einem Stein zerschmettert.

Ich habe es selber gesehen, denn ich und der Pfarrer sind in den Karwäffern gewesen, um die Waldlilie suchen zu helsen.

Diese Walblilie ist schier mild und weiß wie Schnee

und hat die Augen des Rehes in ihrem Haupte.

3m Winter 1830.

Von dem Sohne unseres Herrn wollen die Gerüchte nicht schweigen. Wenn es auch nur zur Hälfte wahr ist, was von ihm gesagt wird, so ist das ein toller Mensch. So fährt kein Vernünftiger drein.

Ich will mir's boch anmerken und bemnächst seinem Bater schreiben. Hermann möge einmal in unseren Wald hereinkommen und sehen, wie es allhier aussieht und wie arme Leute leben.

So Gebirgsreifen können auch von Nugen fein.

Winterszeit.

Der Lazarus Schwarzhütter sieht des Grassteiger's Töchterlein Juliana gern. Das Töchterchen mag auch den Burschen leiden; so gucken sie zusammen. Jett hat aber der Pfarrer das Zusammengucken so junger Leute verboten. Gut, er hat das Necht zu predigen; sie gucken zusammen und verzweinen dazu auch ein Necht zu haben, ein Necht, von dem der Lazarus erklärt hat, daß sie nimmer davon lassen wollen.

Wohlan, denkt sich der Pfarrer, sie sollen sich haben; zusammenbinden werde ich die Leutchen — fester, als ihnen vielleicht lieb ist.

Beihnachten 1830.

In der heiligen Christnacht sind die Leute schon wieder von allen Seiten herbeigekommen. Die von den Spanlunten abgefallenen Glühkohlen sind luftig hingeglitten über die Schneekruste wie Sternschnuppen.

Biele Wälbler sind in ihrer Sehnsucht nach der mitternächtigen Feier ein gut Stück zu früh daran. Da die Kirche noch nicht aufgesperrt und im Freien es kalt ist, so kommen sie zu mir in das Schulhaus. Ich schlage Licht, und da ist bald die ganze Schulftube voll Menschen. Die Weiber haben weiße, bandartig zusammengelegte Tücher um das Kinn und über die Ohren hinaufgebunden. Sie huschen recht um den Ofen herum und blasen in die Finger, um das Frostwehen zu verblasen.

Die Männer halten sich sest in ihren Lobengewändern verwahrt. Sie behalten die Hüte auf den Köpfen, sitzen auf den Tischbrettern der Schulbänke und besehen mit wichtigthuender Bedächtigkeit die Lehrgegenstände, welche die Jüngeren den Aelteren erklären. Einige gehen auch über den Boden auf und ab und schlagen bei jedem Schritte die gefrornen Schuhe aucinander, daß es klappert. Fast Alle rauchen aus ihren Pfeisen. Der Urwald ist auszurotten, aber das Tabak-rauchen nimmer.

Ich kleide mich rasch an; ich soll in der Kirche doch der Erste sein.

Jählings klopft es sehr stark an ber Thür. Die Waldsleute klopfen nicht, wer ist es also? Eine weiße Schafwollen-

haube guckt herein, und unter der Haube steckt ein alter Runzelsopf mit schneeweißen Lockensträhnen. Allsogleich erkenne ich den Waldsanger. Heute trägt er einen gar langen Rock, der dis zu den Waden hinabgeht und mit Messinghäfelchen zugeknöpft ist. Darüber hängt ein Schnappsack und eine Seitenpseife, und auf einen Hirtenstad stützt sich der Alte und seinen braunen, weltumfassenden Hut hält er in den Händen. Dieser Hut ist seine Hütte und sein Heim und seine ganze Welt. Ein guter Hut, denkt er, ist das Beste im Weltgetümmel, und der Erde Hut nennen sie den Himmel.

"Was hocket Ihr benn ba, Ihr Bärenhäuter!" ruft der Nüpel laut und luftig, "draußen scheint schon lang' die Sonnen! — Gelobt sei der Herr, und ich bring' Euch die wundersame Mär, die sich heut' zugetragen hat drunten in der Bethlehemstadt. Hört Ihr keine Schalmei und kein Freudengeschrei? So luget zum Fenster hinaus, taghell beleuchtet ist jedes Haus!"

Die Leute steden ihre Röpfe richtig zu den Fenstern; aber da ist nichts als der finstere Wald und der Sternen-himmel. — Was sollten sie ansonsten denn noch sehen?

Der Alte gudt schmunzelnd nach links und nach rechts, wie viel er wohl Zuhörer habe. Sonach stellt er sich mitten in die Stube hin, pocht mit dem Stocke mehrmals auf den Fußboden und hebt so an zu reden:

"Da steh ich allein draußen auf der Heid, und schau' schläfrig herum weit und breit, und treib meine Schäslein zusamm'; hab' dabei gehabt ein wuterlseist's Lamm. Und wie ich das anschau eine Weil, da hör ich ein G'hetz und ein G'schall, grad hoch in der Luft, es ist wahr, und sie musiciren sogar. Ich hab nit g'wußt, was das bedeut't, und wer denn da tobt voller Freud. Die Lämmlein sein g'sprungen drauf

eins nach dem andern auf; das feiste hat so lieblich plärrt, wie es das Wunder hat g'hört. Drauf seh' ich — hab g'meint, 's ist ein' Mär — kleine Bub'n fliegen in Lüsten umher. — Ein Engel fliegt grad auf mich zua, den frag ich: Was giebt's denn heut, Bua? Da schreit er gleich lustig und froh: Gloria in excelsis Deo! — Das kunnt ich, mein Eid, nicht versteh'n: Geh', Bübel, mußt deutsch mit mir red'n; ich bin ein armer Hirt in der G'mein, und die Lämmlein können auch nit latein. — So mach' sich der Hirt nur geschwind auf und geh' Er nach Bethlehem drauf, dort wird er sinden ein neugebor'n Kindelein; ja gar ein wunderschön Kind liegt zwischen Esel und Rind. Nicht in einem Königssaal, nur in einem Ochsenstall liegt unser eing'fatschter Gott, der uns hilft aus aller Noth."

Das ist des alten Sängers "Botschaft", die er wähsend der Beihnachtszeit in allen Häusern verfündet.

Wir haben ihm einen kleinen Botenlohn gegeben, da fagt er noch ein paar heitere Sprüche und humpelt wieder zur Thür hinaus.

Die Leute sind gang schweigsam und andächtig geworden; und erft, als die Kirchenglocken zu läuten anheben, werden sie wieder lebendiger und verlassen, unbeholfen in Worten und Geberden, die Stube.

Ich habe das Licht ausgelöscht, das Haus verschlossen und bin in die Kirche gegangen. Das ist die Nacht, in welcher vom Orient bis zum Occident die Glocken läuten. Ein Freudenruf schallt durch die Welt und die Lichter strahlen wie ein Diamantgürtel um den Erdball. — Auch in unserer Kirche ist es licht, wie am hellen Tage, nur zu den Fenstern schaut die schwarze Nacht herein. Jeder hat ein Stück Kerze, oder gar einen ganzen Wachsstock mitgebracht, denn in der

ţ

Christnacht muß jeder seinen Glauben und sein Licht haben. Die Leute drängen sich zum Aripplein, das heute an der Stelle des Beichtstuhles aufgerichtet worden ist. Ich habe vor mehreren Jahren aus Linden- und Cschenholz die vielen kleinen Figuren geschnitzt und sie zur Bersinnlichung der Geburt Christi zusammengestellt. Es ist der Stall mit der Arippe, mit dem Aindlein mit Maria und Josef, mit Ochs und Ssel, es sind die Hirten mit den Lämmlein, die heiligen Könige mit den Kameelen; es sind andere spaßhaste Männchen und Gruppen, wie sie Freude, Wohlthun und Liebe zum Christinde nach der Leute Auffassung ausdrücken sollen. In der Luft hängen die Engel und die Sterne und im Hintergrunde ist die Stadt Bethlehem.

Was der Rüpel weiß zu sagen in Worten, das will ich durch diese Bilder erzählen. Und die Leute erbauen sich baß an dieser Varstellung. Aber sie halten sie, Gott sei Lob, eben nur wie ein Bild, von dem sie wissen, daß es nichts bedeuten und nichts wirken kann, als die Erinnerung.

Mit einem Heiligenbilbe auf bem Hochaltare wäre das anders; das hätten sie Jahr um Jahr und in allen Lebensslagen vor Augen, das thäten sie wohl zum Herrgott selber machen.

Auf dem Chore ist in dieser Nacht Unheil gewesen. Der Pfarrer stimmt schon das ambrosianische Loblied an, ich sitze an der Orgel und ziehe zur hohen Festsreube alle sechs Stimmenzüge auf — da platt jählings der Blasebalg, und die Orgel stöhnt und pfaucht und giebt keinen einzigen, klingenden Ton. Meiner Tage bin ich nicht in solcher Verlegensheit gewesen, als in dieser Stunde. Ich bin der Schulmeister, der Chorausseher, ich muß Musik machen; und die Musik sigt a eigentlich das Fest und ohne Musik giebt es in der Kirche

gar keine Christnacht. Aller Leut' Herzen hüpsen, aller Leut' Ohren spitzen sich der Musik entgegen, da schürft mir der Teusel jetzt den Blasbalg auf. Ich habe meinen Kopf in die Hände genommen, hätte ihn am liebsten zum Fenster hinausgeworsen. Vergebens hüpsen meine Finger alle zehn über die Tasten hin; taubstumm ist das ganze Zeug und wie maustobt.

Der Paul Holzer, sein Weib und die Abelheid von der Schwarzhütte, die auf dem Chore neben mir sigen, merken wohl meine Pein, aber sie rücken nur so her und hin und hüsteln und räuspern sich und heben an in hellen Stimmen zu singen: "Hergott, dich loben wir all!"

Das ist mir Del in's Herz gewesen.

Aber das Lied wird bald aus sein und danach kommt das Hochamt, und da muß Musik, Chormusik sein um alle Welt.

Holpert der alte Nüpel die Treppe herauf: "Schulmeister! Will schon hent' die Orgel schweigen, so nimm die Geigen!"

"O Gott, Rüpel, die ist zu Holdenschlag beim Leimen!"

"Und kunnt ich auch die Geigen nicht zuwege bringen, so thät ich bei meiner Treu die Kirchenlieder frei auf der Bither singen!"

Für dieses Wort habe ich den Alten so stürmisch umarmt, daß er bis in's Herz hinein erschrocken ist. Ich eile und hole die Zither, und bei dem Hochamte klingt auf dem Chor ein Saitenspiel, wie es in dieser und etwan auch in einer andern Kirche niemalen so gehört worden ist. Die Leute horchen, der Pfarrer selber wendet sich ein wenig und thut einen kurzen Blick gegen nich heraus. Und so ist mitten in der langen Winternacht zu Winkelssteg das Christsest gefeiert worden. Leise zittern und wiegen die Saitentöne; sie singen dem neugebornen Jesukindlein das Wiegenlied und dem Menschen den Frieden. Und sie schristen und wecken das schlafende Kind, ehe der falsche Herodes kommt; und sie trillern ein Wanderliedchen für die Flucht nach Egypten.

Ich spiele den Meßgesang, spiele Lieder, wie sie meine Mutter gesungen, und mein Nährvater, der gute Schirms macher, und im Hause des Freiherrn die Jungfrau . . .

Und lettlich weiß ich selber nicht mehr, was ich kindischer Mann der Gemeinde und dem heiligen Kind hab' vorgespielt in dieser Christnacht.

Ich werde ben Winkelstegern noch so verrückt, wie der Reim-Rüpel.

Nach dem Mitternachtsgottesdienst hat der Pfarrer durch mich die Aermsten der Gemeinde, die Alten, die Bresthaften, die Verlassen, zu sich in den Pfarrhof rusen lassen.

Je! da ist es noch heller, wie in der Kirche! Da ist mitten in der Stube ein Baum aufgewachsen, und der blüht in Flammenknospen an allen Aesten und Zweigen.

Da gucken die alten Männlein und Weiblein gottswunderlich drein, und kichern und reiben sich die Augen über den närrischen Traum. Daß auf einem Baum des Waldes eitel Kerzenlichter wachsen, das haben sie all ihrer Tage noch nicht gesehen.

— Jenes Wundervöglein von den tausend Jahren, sagt der Pfarrer, sei wieder durch den Wald gestogen, habe ein Samenkorn in den Boden gelegt und dem sei dieses Bäumschen mit den Flammenblüthen entsprossen. Und das sei der dritte Baum des Lebens. Der erste sei gewesen der Baum

der Erkenntnis im Paradiese; der zweite sei gewesen der Baum der Aufopferung auf Golgatha; und dieser dritte Baum sei der Baum der Menschenliebe, der uns das Golgatha der Erde wieder zum Paradiese gestalte. Im brennenden Dornbusch habe Gott vormaleinst die Gebote verkündet, und in diesem brennenden Busche wiederhole er es heute: Du sollst den Rächsten lieben, wie dich selbst!

Hierauf hat der Pfarrer die Aleidung und Nahrung vertheilt, wie die Gaben bestimmt gewesen und die Worte gesagt: "Nicht mir danket, das Christfind hat's gebracht!"

"Du mein, du mein!" rufen die Leutchen zu einander, "jetzund steigt uns das Christfind schon gar in den Wald herein! Ja, weil wir halt eine Kirche haben und so viel einen guten Herrn Pfarrer!"

Der Rüpel, auch einer der Beschenkten, ift allein finbifcher, wie die Andern all mitsammen. Er eilt um den Baum herum, als thate er das Chriftfind fuchen im Gezweige. - "Aber mein!" ichreit er endlich, "die Sonn barf nicht bos auf mich werden, ich weiß fein Licht auf ber Erben, weiß keins zu nennen, das jo hell that brennen, wie diefer Wipfel mit feinem Gipfel! Seid fein ftill und lauscht! Bort ihr's wie's in den Zweigen rauscht? Wie Spaten fliegen die Engelein und bauen ein Reft für's Chriftfind zum heiligen Fest. Der Weiße bort, der Rleine - Flügel hat er noch feine - ber war' jest ichier herabgefallen. Beh, laff' bir ein Baar Steigeisen theilen vom Schmied, ich will sie schon zahlen. Schau, ich hab heut' ein warm Jöpplein friegt, und in jedem Säckel ein Thaler liegt. — Und fommet, ihr Engel. nur auch bald zu allen anderen Bäumen in unserem Wald, auf daß ihr thätet anzünden die Lichterfronen zu tausend Millionen!"

Keinen Löffel voll hat der alte Rüpel gegessen, als die andern beim Grassteiger warme Suppe genießen. Und als Stroh in die Stube getragen und ein Lager bereitet ist worden, daß die Leutchen nicht in der Nacht zu ihren fernen Hütten wandern müssen, da ist der Rüpel hinausgegangen unter den freien Himmel und hat die Sterne gezählt und jedem einen Namen gegeben. Und der aufgehende Morgenstern hat den Namen "Bater Paul" erhalten.

Der Pfarrer hat sich mehrmals an den Waldherrn gewendet, auf daß den Kleinbauern hier — die sich den schlechten Boden mit vieler Mühe nutbar gemacht haben — dieser Boden gegen Entgelt zu eigen überlassen werden möge. Es ist aber kein Bescheid zurückgekommen. Es heißt, der alte Herr sei auf Reisen und der junge in der Hauptstadt, und die Welt sei zu weit und die Hauptstadt zu saut, als daß so ein Wort aus dem Walde gehört werden könne.

Wir Winkelsteger bleiben denn Lehensleute.

Um 14. bes Giemonate 1831.

Heute habe ich die Nachricht von dem Tode meiner Base, der Muhme-Lies, erhalten. Sie hat mich zu ihrem Erben eingesetzt. Alte Jugendbekannte, die sich seit zwanzig Jahren nicht mehr um mich gekümmert haben, beglückwünschen mich zur Erbschaft. Ich weiß aber noch nichts Näheres. Wie viel kann die alte Frau denn besessen haben? Wohl war sie reich gewesen, hat aber Alles in Glücksspielen versetzt.

Und wenn nur Ein Groschen ist, und wenn gar nichts ist — bei meiner Seel', so freut es mich doch, daß sie meiner gebacht hat. Sie hat mir es stets wohlgemeint. Jett hab ich gar keinen Verwandten mehr auf dieser Welt.

Dftern 1831.

In den Winkelwäldern muffen die kirchlichen Feste und Darstellungen das ersetzen, was sie draußen in der Welt die Kunst nennen.

So wie ich nach meinem armen Können für die Weih= nachtszeit ein Kripplein aufgestellt, so hat nun der Ehren= wald mit seinen Söhnen ein Grab Christi geschaffen.

Da stehen im Seitenschiffe der Atrche vier hohe, mit Bildern aus der Leidensgeschichte gezierte Bretterbogen, wie Eingangspforten, die von der vordersten bis zu der hintersten immer enger und dunkler werden. Und im dämmerigen Hintergrunde ist in einer Nische die Grabesruh Jesu, und darüber der Tisch für das Heiligste, umgeben von einem Kranze bunter Lampen. An beiden Seiten des Grabes stehen zwei römische Kriegsknechte zur Wacht. Bei der Feier der Auferstehung verschwindet der Leichnam und in dem Lampenstranze erhebt sich das Bild des auferstandenen Heilandes mit den Wundmasen und mit der Fahne.

Ein tiefer Reiz liegt in der ganzen Begehung. — Die Fastenzeit schreitet vor, wird ernster und ernster; die Musik verstummt wochenlang, die Bildnisse verhüllen sich. Es naht die Charwoche, der würdevolle Palmsonntag, der geheimniss volle Gründonnerstag, der düstere, tiesbetrübte Charfreitag, der stille Samstag. In der Ruhe liegt ein Uhnen und Sehnen, und leise mahnt des Propheten Wort: Sein Grad wird herrlich sein! — Noch einmal verdüstert sich das Gottesshaus, wie Golgatha in der Finsterniß; aber die rothen und grünen Lampen glühen, die Festkerzen strahlen — da erschallt hell und freudevoll der Ruf: Er ist auferstanden! — Jetzt klingen die Glocken, klingt die Musik, knallen die Pöller; und die Fahnen, roth, wie brennendes Feuer, wehen, und

die Menschenschaar zieht in das Freie, und ihre Lichter kammen in Abenddämmerung hin durch den Wald.

In den Städten haben sie einen noch viel größeren, einen schweren Prunk. Aber wo nehmen sie die Stimmung und wo nehmen sie die wahre, hoffende Freude an der Auferstehung, die in der gläubigen Armuth liegt! Inneren Frieden suchend, schleichen sie abseits an der Kirchhofsmauer hin und murmeln mit dem unseligen Doctor: "Die Botschaft hör' ich wohl . . . . "

Lengmonat 1831.

Ich hebe bereits an, aus der Erbschaft Bauten aufzuführen. Ich baue mir in Winkelsteg ein großes, schönes Haus, größer wie der Pfarrhof. Den Plan dazu hab' ich schon sertig. Aber ich selber mag darin nicht wohnen, so lang' ich die Schulmeisterei mag betreiben. Einmal dem siechen Reutmann im Karwasserschlag gebe ich im Hause ein Stübchen; und die alte, kinderlose Brunnhütterin aus den Karwässern führe ich hinein und die kranke Aga; dann sühre ich den Markus Jäger herbei, der erblindet ist, und den Josef Ehrenwald, den ein fallender Baum geschädigt hat. Und Andere und Andere, und so wird das große Haus nach und nach voll werden. Es torkeln viele mühselige Leute herum in den Winkelwäldern.

Einen Arzt und frische Arzneien stelle ich ihnen auch her, das heißt, wenn das Geld auslangt. Dann nehme ich possische Leute auf, die viel Musik machen und ansonsten allerhand unterhältlich Spiel treiben. Ein Armenhaus muß man nicht auch noch mit Einsamkeit und Trübsal umgeben; die lustige Welt soll ihm zu allen Fenstern hereinlugen und sagen: Ihr seid auch noch mein und ich lass? Euch nicht fahren!

Den Baugrund für dieses Haus brauche ich heute noch nicht zu zahlen, benn ich baue einstweilen mein Schloß nur so in die Luft hinein. Die Erbschaft ist noch nicht da. Aber es heißt, meine Base hätte im Glücksspiel große Summen gewonnen.

Dem alten Rüpel werbe ich im neuen Armenhause bas freundlichste Kämmerlein weisen. Der arme Mann ist schier ganz verlassen. Seine Sprüche lohnen die Leute kann mehr mit einem Stück Brot. Sie haben vergessen, wie sie vormaleinst zu sestlichen Stunden so oft von den heiterfrommen Liedern erbaut worden sind, wie sie gelacht und geschluchzt haben dabei, und wie sie so oft zu einander gesagt haben: "'s ist, wie wenn der heilige Geist aus ihm thät reden."

Freilich wohl ist bei dem Alten heute nicht mehr viel zu holen und er wird schon recht kindisch. Jetzund hat er sich aus Baumästen einen Reisen gebogen und in demselben eitel Strohhalme wie Saiten aufgezogen. Das ist seine Harfe, er lehnt sie an seine Brust, legt die Finger auf die Halme und murmelt seine Gesänge.

Es ist ein wunderlicher Geselle, wenn er so dasitzt auf einem Stein im Waldesdunkel, gehüllt in seinen fahlfarbigen, weiten Mantel, umwuchert von seinem langen, schneeweißen Bart, von seinen schimmernden Lockensträhnen, die voll und wild über die Achsel wallen. Sein starres, thautrübes Auge richtet er zu den Wipfeln empor und singt den Vöglein, von denen er es gelernt.

Die Thiere des Waldes fürchten sich nicht vor ihm; zuweilen hüpft ein Sichhörnchen nieder vom Geäste auf seine Achseln und macht ein Männchen und sagt ihm was in's Ohr.

Seine Worte werden immer unverständlicher, so wie seine Lieder. Er paßt seine Gesänge auch nicht mehr den Menschen und ihren Gelegenheiten an. Er singt tolle Liedes- und Kindeslieder, als träume er seine Jugend. Wenn der Weißbart zur Sommerszeit unbeweglich auf einer Bergeshöhe sit, so meint man von weitem ein Sträußchen Edelweiß zu sehen.

Dann laufen Käfer und Ameisen an seinem Rock und frabbeln an seinem Bart empor; und Hummeln umkreisen sein Haupt, als ob wilber Honig in demselben wäre.

Der Pfarrer hat mir eine Besorgniß mitgetheilt.

Er sagt, es sei möglich, daß ich ein reicher Mann würde. Und als reicher Mann zöge ich fort in die Welt, um all die Wünsche mir zu erfüllen, die ich in der Einsamkeit ausgeheckt und großgepflegt hätte. Ganz selbstlos sei kein Mensch.

Diese Aeußerung hat mir eine ruhlose Nacht gekostet. Ich habe mein Herz ersorscht und wahrhaftig einen Bunsch in demselben gefunden, der weit über die Binkelwälder hinausgeht.

Aber mit Gut und Geld ist er nicht zu erfüllen. Sie ist vermählt . . . .

Was lästerst Du, Andreas? Dein Wunsch ist ja erfüllt. Sie ist glücklich.

Um 24. bes Lengmonate 1831.

Heute haben sie in den Laurergräben den Sturmhans von der Wolfsgrubenhöhe todt gefunden. Es ist an der Leiche der Bart versengt. Die Leute sagen, eine blaue Flamme, die aus dem Munde hervorgestiegen, habe ihn getödtet. Sie

erklären es sich so: Der Sturmhans habe sehr viel Wachholderbranntwein getrunken, habe sich dann etwan eine Pfeife anzünden wollen, und anstatt des Tabaks habe der Athem Feuer gefangen und dem Manne die Seele herausgebrannt.

Gut zur Salfte wird bas mohl richtig fein.

Am 1. April 1831.

Heute ist mir meine Erbschaft behördlich zugewiesen worden. Sie besteht aus drei Groschen und einem Brief von der Muhme-Lies.

Der Brief liegt bei:

## "Lieber Andreas!

Ich bin alt und frank und hilflos. Du bift, Gott weiß wo, im Gebirge. In meiner Krankheit benke ich über Alles nach. Ich habe Dir wohl Unrecht gethan und bitte Dich um Berzeihung. Dieses Gelb drückt mich am meisten, es ist Dein Pathengeschenk; Du hast es seiner Tage für Deinen Later in den Himmel schicken wollen. Ich habe es Dir damals genommen. Nimm das Andenken zurück, Andreas, und verzeihe mir. Ich will ja ruhig sterben. Gott segne Dich, und Eines muß ich Dir noch sagen: wenn Du im Gebirge bist, so gehe nicht mehr zurück. Alles ist eitel. In guten Tagen sind mir meine Freunde getreu gewesen; jetzt lassen sie mich in der Armuth sterben.

Ich fusse Dich viel tausendmal, mein lieber einziger Blutsverwandter. Wenn mich Gott in den Himmel nimmt, so will ich Deine Eltern grußen.

Deine bis in den Tod

liebende Muhme Elife."

Frohnleichnam 1831.

Seit brei Jahren schon sammeln wir Gelb für einen Traghimmel. Aber wir Winkelsteger können uns ben Himmel nicht kaufen. Wir muffen uns selber einen machen.

Der alte Schwamelfuchs hat aus grünenden Birkenssträußen ein tragbares Zelt gebaut, auf daß wir zu diesem Feste das Hochwürdigste nach gebührender Weise aus der Kirche in das Freie tragen können.

Das ist ein seierlicher Umgang gewesen im Sonnenschein. Und die Leute, von dem harten Winter endlich befreit, haben hellen Lobgesang gesungen. Im Walde haben wir geruht und der Pfarrer hat mit dem Heiligsten den Segen gegeben nach allen vier Gegenden des Himmels hin.

Es ist noch nicht erhört worden, daß mitten im Gottesbienst ein weltlicher Mensch so seine Stimme hätt' erhoben. Der alte Rüpel hat's gethan und das ist sein Frohnleichnamsspruch gewesen:

"Alinget alle Glöckelein, singet alle Bögelein; ber große Gott kommt aus himmlischen Thüren, geht im grünen Wald spazieren. Er rastet süß auf dem grünen Rasen, wo die Hirschlein und Rehlein grasen. Er sagt sein erstes, mächtiges Wort, da steigen alle Blümlein aus der Erden hervor. Er spricht sein zweites mit hellem Schall, das weckt jeglich Samenkorn im Thal. Und ruft er sein drittes Wort, da müssen die Donner schweigen und die Blize sich neigen, und vor seinem Hauch sind die bösen Schloßen in Wasserzestellssen. O, Dir sei Preis und Ehr', Du großmächtiger Jerr! Und wirst Du einstmal Dein letztes Wort sprechen, so werden die Berge beben und die Felsen brechen; werden die Himmel krachen, werden die Todten erwachen; wird das Fener die Welt vernichten. Zu dieser lieblichen Stund' im

grünen Bald sei gebeten, o Gott in Brotesgestalt: thu' uns gnädiglich richten!"

Der alte absonderliche Mann weiß an's Herz zu stoßen mit seinen Worten. Erschüttert und gehoben sind wir wieder zurückgekehrt zur Kirche. Und das grüne Birkengezelt mit den weißen Tragsäulen wird über dem Altare stehen, bis seine tausend zarten Blätterherzen werden verwelkt sein.

3m Berbft 1831.

Endlich ift die Antwort in Bezug der Grundablösung in unserem Pfarrhose eingelangt.

Der Gutsherr giebt dem Pfarrer zu verstehen, er möge sich als gewissenhafter Seelsorger, der er sei, nicht auch noch weltliche Sorgen aufbürden.

Des Weiteren steht nichts zu lefen.

## Yon einem fterbenden Waldsohne.

3m Winter 1831.

Wer hätte das vor Zeiten von dem Einsiedler im Felsenthale gedacht! Die Thatlosigkeit nach dem bewegten Leben, die Abgeschiedenheit von den Menschen hätte ihn zum Narren machen können!

Es ist wunderbar gekommen. Nur die großen Sorgen und kleinen Leiden eines Waldpfarrers, nur der einförmige und doch so vielseitige und vielbedeutende Zustand einer Waldgemeinde in der Ursprünglichkeit und Abgeschlossenheit ist das Rechte für ihn, das ihn gerettet hat.

Nun hat er sich hineingelebt in die Berhältnisse, kennt jedes seiner Pfarrkinder inwendig wie auswendig und leitet es mit seinen Beispielen. Es withet jetzt eine bose Seuche in den Winkelwaldern; es wird uns der Friedhof zu klein und wir können schier die Todtengräber nicht auftreiben; die fräftigsten Männer liegen auf dem Krankenbette.

Der Pfarrer ist Tag und Nacht nicht baheim, sitt in ben entlegensten Hütten bei ben Kranken, sorgt für Seelenstrost und auch für leiblich Wohl, hat ihm gleichwohl ber Freiherr gerathen, sich nicht mit weltlichen Dingen zu besfassen.

Lettlich, da er doch einmal baheim in feinem warmen Bett schläft, klopft es jählings an's Fenfter.

"'s ift eine rechte Grobheit, Herr Pfarrer!" ruft es braußen in der pechfinsteren Nacht. "Ein Versehgang ist in die Lautergräben hinüber. Wir wissen uns nicht zu helfen. Steht uns bei; mein Bruder will versterben!"

"Wer ift benn braugen?" fragt ber Pfarrer.

"Die Anna Maria Holzer bin ich. Der Bartelmei will uns verlassen."

"Ich komme," sagt der Pfarrer, "wecket nur auch den Schulmeister, daß er die Laterne und das Heiligste bereite. Das Läuten soll er lassen, es schläft ja Alles."

Das Weib hat mich aber doch gebeten, daß ich die Zügenglocke läute, auf daß auch andere Leute für den Sterbenden beten möchten. Und als der Pfarrer danach zwischen den Häusern hingeht und das Weib mit der Laterne und dem Glöcklein vorauswandelt, da knieen an den Hausthüren schlaftrunkene Menschen und beten.

Es ist eine stürmische Winternacht; ber Wind sauft über bie Lehnen und pfeift durch das tahle, gefrorne Geäste der Bäume. Schneestaub wirbelt heran und verlegt den Weg und stiebt in alle Falten der Rleider.

Das Weib eilt mit Haft voran und die rothen Scheintafeln der Laterne zucken auf dem Schneegrunde hin und her und das Glöcklein schrillt unablässig, aber die Töne verklingen im Sturmwind und die Menschen des Dörfleins sind wieder zur Ruhe gegangen, und auch ich bin, nachdem ich den Zweien eine Weile nachgeblickt, in meine Stube zurückgekehrt.

Ich will es aber niederschreiben, was dem Pfarrer in derselbigen Nacht begegnet ist. Es ist durch kein Beichtsiegel verschlossen.

Als unser Bater Paul an dem Bette des Kranken steht, sagt dieser: "Gedenkt es der Herr Pfarrer noch, wie Er in die Karwässer gekommen ist? Gedenkt Er's? 's ist lang vorbei; wir Beid' haben seither wohl was ersahren, sind eiszgrau geworden, bei meiner Treu!"

Der Pfarrer ermahnt den alten Rohlenbrenner, sich durch angestrengtes Reden nicht aufzuregen.

"Und kann Er sich erinnern, was ich damalen hab' gesagt: ich hätt' auch mein Anliegen und kunnt 'leicht einmal von einem geistlichen Herrn eine große Gefälligkeit brauchen. Dieselb' Zeit ist jett da. Ich lieg' auf dem Todbett. Den Ehrenwald-Franz hab' ich schon angeredet, daß er mir die Truhen zimmert. Und mit meinem Leib thät's nachher in Richtigkeit sein; — aber mit meiner Seel! Pfarrer, verzeih' mir's Gott, die ist Dir schwarz wie der Teusel."

Der Pfarrer sucht zu fänftigen und zu tröften.

"Warum benn?" frägt der Bartelmei, "bin ja gar nicht verzagt. Weiß gleichwohl, daß Alles recht muß werden. — Was macht denn der Herr Pfarrer für Geschichten mit seiner weißen Pfaid? Nein, das brauch' ich nicht; wir thun

die Sach' kurzweg ab. Wenn Einer so auf dem letzten Stroh liegt, ist man zu nichts mehr aufgelegt. Thu' fich ber Herr nur feten. — Das fag' ich aber gleich, mit bem Glauben fteht's bei mir schlecht; glauben thu' ich, wenn ich's recht will sagen, an gar nichts mehr. Der Herrgott ift selber Schuld, daß ich so bin herabgekommen. Er hat auf mich ichon fauber vergeffen. Er hat mir's verfagt, und er hatt's in seiner Allmächtigkeit wahrhaftig bei meiner Seel' leicht thun mögen! — Ich mag davon ja wohl reden. Selbunter, wie die Sepp-Marian ift geftorben, die ein wenig mein ift gewesen, hab' ich an ihrem Todbett gesagt, Marian, hab' ich gesagt, wenn Du jetund mußt verlöschen. Du junges Blut, und ich allein follt verbleiben meiner Tage lang, fo ift das die größte Graufamkeit von Gott im himmel oben. Aber wiffen möcht' ich's, Marian, und vor meinem Tod möcht' ich's wissen, was es mit der Ewigkeit ift, von der fie fagen allerweg, daß fie fein End' hatt', und daß die Menschenseel' in ihr that' fortleben. Es ist nichts Rechtes zu erfahren, und da follt' Einer fremder Leut' Reden glauben und etwan wiffen Die auch nichts. Und jest, Marian, hab' ich gefagt, wenn Du doch wohl fort mußt, und Du bift in ber Ewigkeit weiter, gleichwohl wir Dich begraben haben, fo thu' mir die Freundschaft und fomm', wenn Du fannst, mir noch einmal zuruck, und wenn's auch nur ein Biertelftundlein ift, und richt' mir's aus, damit ich weiß, wie ich dran bin. — Die Marian hat's versprochen, und wenn sie kann, so wird sie's halten, bavon bin ich überzeugt gewesen. — Darauf, wie sie verstorben, hab' ich viele Nächte nicht schlafen mögen, hab' immer gemeint, jetzt und jetzt wird die Thur aufgeben, wird die Marian hereinfteigen und fagen: Sa, Bartelmei, magft es

wohl glauben, 's ist richtig, 's ist eine Ewigkeit brüben und Du hast eine unsterbliche Seel'! — Was meint der Herr Pfarrer, ist sie gekommen? — Nicht ist sie gekommen, gestorben und todt und weg ist sie gewesen. Und seither — ich kann mir nicht helsen — glaub' ich schon an gar nichts mehr."

Er schweigt und horcht dem Tosen des Wintersturmes. Der Pfarrer soll eine Weile in die flackernde Spanflamme gestarrt und endlich die Worte gesagt haben:

"Zeit und Ewigkeit, mein lieber Bartelmei, ist nicht durch einen Heckenzaun getrennt, über den man hin- und herhüpfen kann, wie man will. Der Eingang in die Ewigkeit ist der Tod; im Tode streisen wir alles Zeitliche ab, denn die Ewigkeit ist so groß, daß nichts Zeitliches in ihr bestehen kann. Darum ist der Verstorbenen auch Dein vorwizig Wort ausgelöscht gewesen und alle Erinnerung an das zeitliche Leben. Frei von allem Erdenstaub ist sie in Gott einzgegangen."

"Thu' Er das lassen, Herr Pfarrer," unterbricht ihn ber Kranke, "es drückt mich auch gar nicht. Fit das, wie es ist, es wird schon recht sein. — Aber einen andern Haken hat's; mit mir selber bin ich noch nicht in der Ordnung. Ich bin nicht gewesen, wie ich hätt' sein sollen, aber ich möcht' gern meine Sach', und Andere thuen auch gern ihre Sach' richtig stellen. Lang' hab' ich nicht mehr Zeit, das merk' ich wohl, und desweg hab' ich den Pfarrer ausschrecken lassen aus dem warmen Bett, und will Ihn zu tausendmal bitten, daß Er's wollt vermitteln. Jett — 's ist zwar heimlich gesblieben, aber sagen will ich's wohl: ein arger Wildschütz bin ich gewesen; viel Rehe und Hirschen hab' ich dem Waldscherrn gestohlen."

Hier bricht der Köhler ab.

"Und weiter?" fragt ber Pfarrer.

"So! und ist Ihm das noch nicht genug?" ruft ber Alte, "aufrichtig, Herr Pfarrer, sonst weiß ich nichts. — Meine Bitt' war' halt nachher die, bag mir der Herr Pfarrer bei bem Balbherrn mein Unrecht wollt' abbitten. - Batt's wohl lang' felber ichon gethan, hab' mir aber allfort gedacht, ein Beilchen wartest noch zu: fonntest 'leicht wieder was brauchen vom Bald herein, mußtest spater noch einmal abbitten, war' mir unlieb. Thu's nachher mit Einem ab. — Allzulang' hab' ich gewartet; jest kann ich nimmer. Der Waldherr ift, wer weiß wo, zu weitest weg. Aber gelt, ber Berr Pfarrer ift fo gut und gleicht's bei ihm aus mit einer driftlichen Red' und thut fagen, ich hatt's wohl bereut, fonnt' es aber nicht anders mehr machen. - Bett, gewesen ist's halt fo: die Rohlenbrennerei giebt wohl ein Stückel Brot, aber wenn Einer zum Feiertag einmal fo einen Biffen Fleisch bagu wollt' beißen, so muß man schnurg'rad mit ber Büchs hinaus in den Wald. Man fann's nicht laffen, und wenn fich Giner noch so lang' spreizt, 's ist gar schab', man kann's nicht laffen. — Wenn fie mich etwan einmal erwischt hatten, die Säger, so war' jegund bas Gered' nicht vonnöthen, und ich müßt' dem Herrn Pfarrer nicht so schmerzlich zu Gnaden fallen. — Ei, der taufend, jett hab' ich mich dennoch wohl angestrengt; es steigen mir die Aengsten auf."

Sie haben ihn mit kaltem Waffer gelabt. Der Pfarrer hat seine Hände gefaßt, hat ihn mit guten Worten versichert, daß er bei dem Waldherrn Berzeihung erwirken werde. Dasnach hat er dem Kranken die Lossprechung ertheilt.

"Bedank' mich, bedank' mich fleißig," fagt drauf ber Bartelmei mit schwacher Stimme, "nachher war' ich so weit

fertig, und — Pfarrer, jetzt thät's mich bei meiner Seel' schon selber freuen, wenn es wahr wär', dasselb, von der • Ewigkeit, und wenn ich nach der unruhevollen Lebenszeit und nach dem bitteren Tod schön langsam könnt' in den Himmel einrücken. Wär' wohl eine rechtschaffen bequeme Sach', das!"

So hat sich in bem armen, schwerkranken Mann das hohe Bedürfniß und die Sehnsucht nach Glauben und Hoffen ausgesprochen. Unser Herr Pfarrer hat ihn dann gefragt, ob er die heilige Begzehrung empfangen wolle.

"Nicht vonnöthen," ift die Antwort gewesen.

"Mußt doch, Bruder, mußt doch," meint die Anna Maria, "einem Geistlichen, der mit dem heiligen Leib unverrichteter Sach' muß zurücksehren, tanzen die Teufel nach bis zur Kirchenthür!"

"Du närrisch Weibmensch, Du!" schreit der Bartelmei, "jetzund Kindergeschichten erzählen, daß Dich der Herr Pfarrer recht mag auslachen. — 's wär mir doch all eins und gern möcht ich das Teigblättlein verschlucken, daß der Herr unangescheten könnt' nach Haus gehen, aber ich halt' nichts drauf, und da, hab' ich oftmalen gehört, wär's eine großmächtige Sünd', wollt' Einer in vorwitziger Weis' das Sakrament empfangen."

Auf dieses Wort hat der Pfarrer des Kranken Hand wohl innig gedrückt. "Hochmüthig, Bartelmei, mußt Du dessweg nicht werden, jetzt in Deinen alten Tagen, aber das sag' ich Dir, Du denkest schon das Rechte. Du bist tugendreich, Du glaubst an Gott und an der Seele ewiges Leben; ob Du Dir's gestehen magst oder nicht, ob Du das heiligste Brot zu Dir nimmst oder nicht, rein ist Dein Herz und Dein ist das Reich und die Seligkeit!"

Da soll sich der alte Mann hoch emporgerichtet haben; die Hände hätte er ausgebreitet, mit nassen Augen hätte er gelächelt und gerusen: "Fett hab' ich das Rechte gehört. Der Pfarrer mag so gut sein und mir die Wegzehrung reichen. Nachher mag er kommen, der Knochenhans — Fesus, Jesus! was ist das? die Marian!" schreit der Bartelmei jählings. Dann richtet er die Augen nach der Spanssamme und slüstert: "Fa, Mädel, wie steigst denn Du daher heut' in der sinsteren Nacht? Marian! Botschaft bringst mir? — Botschaft?"

Immer höher richtet er sich auf, immer wiederholt er das Wort "Botschaft!" endlich sinkt er zurück und schlummert.

Nach einer Weile schlägt er die Augen auf und sagt mit matter Stimme: "Bin ich kindisch gewesen, Schwester? Ein b'sunderlicher Traum! Es steigt mir das Geblüt so auf. Ich verspür's, lang' wird's nimmer dauern; es kommt mir schon der Brand zum Herzen. — Ich muß Ench behüt' Gott sagen, Allen miteinander. Hab' auf Deine Kinder Acht, Schwester, daß sie Dir nicht in den Wald laufen mit der Büchs. — Für die Truhen ist der Ehrenwald schon bezahlt. — Und thut mich fleißig waschen; will nicht als der kohlschwarze Ruß-Bartelmei in den Himmel eingehen."

Als das Morgenroth durch die Fensterlein schimmert, ist der Mann todt. Sie ziehen ihm sein Sonntagsgewand an und legen ihn auf das Brett. Seiner Schwester Kinder besprengen ihn mit Wasser des Waldes.

Geftern haben wir ihn begraben.

Bur Faschingezeit 1832.

Das geht toll zu. Das ganze Grassteigerhaus wollen sie umkehren; über den Kirchplat johlen sie hin und treiben Unfug.

Im Pfarrhofe liegt ein Bauernknecht, dem haben sie den Kinnbacken zerschmettert:

Faschingsonntag ist da. An die Seuche wird nicht gebacht. In das Wirthshaus kommen sie zusammen und trinken Branntwein; sie sind heiter und lachen und necken sich. Es röthen sich die Gesichter, da will Jeder sticheln und spotten, aber Keiner mehr geneckt sein. Eines krummen Wortes, eines scheelen Blickes, oder auch eines Mägdleins wegen entsteht ein Streit. Es sett Backenstreiche mit flacher Hand — das ist zu wenig; sie schlagen mit den Fänsten drein — ist auch zu wenig; sie brechen Stuhlfüße, schwingen sie mit beiden Armen wüthend, lassen sie niedersausen auf die Köpfe. Das ist genug. Streckt sich Einer auf dem Boden. Die Untershaltung ist aus.

"Seid gescheit, Leutchen," hab' ich beim Grassteiger unten einmal gesagt, "wollt Ihr an den Ruhetagen so wüft sein, so weicht der Segen von Euerer Arbeit und es kommt noch eine bose Zeit über Winkelsteg."

Da thut sich ein Meisterknecht aus dem Schneethale hervor: "Beil wir Wildlinge sind, desweg bleiben wir arme Teusel! Glaub's schon auch. Necht hat er, der Schulmeister; gerauft wird nimmer, und ich sag' Dir's, Grassteigerwirth, wenn noch einmal ein Naushandel geschieht in Deinem Haus, so komm ich mit einem Zaunstecken und klieb Euch Allen die Schädel auseinand!"

Es steckt einmal so in den Leuten. Nur daß bei solchen Händeln der Lazarus nicht mitthut, das ist mein Trost. Sie wollen wohl mit ihm anhäkeln, aber da macht er sich aus dem Staub. Es zuckt zuweilen in ihm, aber er dämpft wacker nieder. Er ist ein Mann durch und durch. Auch ist die Juliana ein Schutzengel und hilft ihm getreulich, daß er sich beherrsche.

Der Förster hat den Lazarus wollen auf das flache Land hinaus befördern; wenn Einer einmal ein so seltsames Gesschick habe, wie dieser junge Mensch, meint er, so müsse auch ganz was Besonderes aus ihm werden. Aber der Lazarus will nicht fort vom Walde. Er wird ein braver Mann und zu etwas Besserem könnte er es auch draußen nicht bringen, und wollt' ihn gleich Kaiser und König an seinen Thron setzen.

Ein gutes Zeichen ist, daß er keinen Branntwein trinkt. Der Branntwein ist Del in's Feuer und so geschehen die bosen Händel.

Wir Gemeindehäupter trinken nie einen Tropfen davon. Nun, trinken wir nicht, umsomehr bleibt für die Anderen.

Der Pfarrer hat schon mehrmals scharf vor diesen Gestränken gewarnt. Letztlich hat er in seinem Zorn den Branntswein einen Höllenbrunnen, ein Gift für Leib und Seele, und die Branntweinbrenner und Schenker mit heller Stimme Giftmischer geheißen.

Der alte Grassteiger hat an seiner Nase hinabgelugt, und nicht lange banach hat er bekannt werden lassen, daß bei ihm frischer Obstmost angekommen sei.

Der Kranabethannes aber hat es so glatt nicht absgehen lassen. Mit einem größeren Stock, als er sonst geswöhnlich bei sich trägt, ist er vor zwei Tagen im Pfarrhose erichienen.

Er klopft an die Thür; und selbst als der Pfarrer schon zweimal vernehmlich herein ruft, klopft er noch ein drittesmal. Schwerhörig ist er nicht; er will nur zeigen, daß, wenn gleich ein Waldteufel, er bei den Herren doch Schick und Anstand zu halten weiß, und wäre es auch vor seinem Feind, den er heute niederschmettern will.

Endlich in der Stube, bleibt er eng an der Thür stehen, preßt die Hutkrempe in die Faust und murmelt in seinen sahlen Stoppelbart: "Hätt' ein Wörtel zu reden mit dem Herrn Pfarrer."

Der Pfarrer bietet ihm freundlich einen Stuhl.

"Hätt' ein kleines Unliegen," sagt der Mann und bleibt auf seinem Flecke stehen, "bin der Branntweinbrenner vom Miesenbachwald, ein armer Teufel, der sich seinen Brotgroschen mit blutigen Händen muß erwerben. Arbeiten mag ich gern, so lang' mir altem Manne Gott das Leben noch schenkt, wiewohl mich die Leute schon niederdrucken möchten und mir die Kundschaften abzwicken."

"Setzet Euch," fagt ber Pfarrer, "Ihr seid erhitzt, seid etwan recht gelaufen?"

"Gar nicht. Hübsch stad bin ich gegangen und hab' unterwegs gedacht bei mir selber, daß keine Gerechtigkeit mehr ist auf der Welt, und bei keinem Menschen mehr — bei gar keinem, er mag noch so heilig ausschauen. Was ist denn das für ein Pfarrer, der einem armen Familienvater seiner Gemeinde das letzt' Stückel Brot aus der Handschlägt? — Ist und trägt schon die ehrlich' Arbeit nichts, recht, so muß Einer halt stehlen, rauben; wird wohl besser, ein, als wenn ein armer Abgematteter so ein Tröpfel Branntwein in den Mund thut; — ist ja der Höllbrunnen das!"

Der Mann schnauft sich aus; der Pfarrer schweigt; er weiß, daß er den Sturm vertoben lassen muß, will er bei ruhigem Wetter füen.

"Und wer den Höllbrunnen braut," fährt der Mann fort, "der muß wohl mit dem Teufel bekannt sein. Die Leut' schauen mich auch richtig für so Einen an. Sollen Recht haben. Aber wenn ich schlecht bin, aus mir selber bin ich's nicht. Und wer mir mein Geschäft verdorben, der wird wohl anderweitig für mich sorgen, Herr Pfarrer, umsonst bin ich nicht da!"

Der Branntweiner vergißt ganz seine gewohnte Geschmeidigkeit und nimmt schier eine bedrohliche Stellung an.

"Wenn Ihr der Branntweiner vom Miesenbachwald seid," sagt der Pfarrer in seiner Gelassenheit, "so freut es mich, daß ich Euch sehe. Da Ihr so selten nach Winkelsteg herauskommt, so habe ich schon zu Euch gehen wollen. Wir müssen miteinander reden. Ihr gebt den Winkelwäldlern keinen Branntwein mehr, da seid Ihr ein Ehrenmann, ein großer Wohlthäter der Gemeinde. Ich danke Euch, Freund! — Und auch Eure Umsicht ist sehr zu loben. Es ist doch wahr, daß Ihr jett mit den Kräutern und Harzen anhebt? Wohl, und ich bin ganz Eurer Meinung, daß Ihr es höher bringt, wenn Ihr aus den Kräutern und Harzen und Burzeln Arzneien, Dele und kostdaren Balsam bereitet und draußen im Lande dafür Abzugsquellen suchet. Ich gehe Euch nach meinen Kräften und Erfahrungen gerne dabei an die Hand. Si gewiß, das ist ein guter Griff, den Ihr gemacht habt, und in wenig Jahren seid Ihr ein wohlhabender Wann."

Da weiß der Branntweiner gar nicht, wie ihm geschieht. Er hat gar keinen Griff gemacht, hat niemals an Balsam und Oel-Erzeugung gedacht; aber die Sache kommt ihm auf der Stelle so vernünftig und faßlich vor, daß er dem Pfarrer nicht widerspricht und schmunzelnd als angehender Balsams Erzeuger den Kopf wiegt.

"Und solltet Ihr, lieber Freund, vorläufig etwas für Weib und Kind benöthigen — mein Gott, zu Anfang behilft man sich, wie man kann — so mag ich gerne, gerne mit einer Kleinigkeit dienen. Ich bitt' Euch recht, mich ganz als Euren Freund zu kennen!"

Der Hannes hat ein unverständliches Wort gebrummt, ist aus dem Hause gestolpert, hat seinen Knittel über den Rain geschleubert.

In der Fastenzeit 1832.

Die firchliche Behörde fängt wieder an. Ihr ist unser Pfarrer noch immer nicht rechtmäßig genug; sie will ihm die Kirche verschließen.

Die Kirche, die wir gebaut haben mit dem Schweiße unseres Angesichtes!

Es ift still genug in unserer Kirche; Bater Paul hält den Gottesdienst in den Krankenstuben und auf dem Friedhose. Die Leute kommen nur mehr in den Särgen zur Pfarrkirche heraus. Die Seuche ist zur "Sterb" geworden. Die Schule ist schon seit Monaten geschlossen.

Es geht die Sage, der Pfarrer wäre Schuld an der Seuche, da er das Branntweintrinken abgesagt. Der Branntwein sein sei das allersicherste Mittel gegen Ansteckungen.

Der Hannes lauert. Erst jetzt lehnt sich sein Stolz auf gegen den Pfarrer, dessen Schalkheit und Milbe er vor wenigen Wochen unterlegen ist.

Es ist ein immerwährender Kampf gegen das Geschick und gegen die Bosheit. Wer ausharrt im Ringen und seiner inneren Ueberzeugung genug thut, der erlungt das Ziel.

Am 22. März 1832.

Heute ift unfer Pfarrer geftorben.

Zwei Tage später.

So hat sich noch Keiner selbst erlöst, wie dieser Mann dieser seltsame Mann, der an einem Fürstenhof regiert, in Indien gepredigt und in der Höhle des Felsenthales gebüßt hat. Alle Frepfade des Priefterthums hat er durchwandeln muffen, bis er das Wahre gefunden: den Armen im Geifte ein Helfer und Freund zu sein.

Er hat sich in den Häusern der Kranken seinen Tod geholt. Die Berlobung des Lazarus Schwarzhütter mit der Juliana Grassteiger hat er gesegnet. Ein kleines Unwohlsein hat ihn von der Feierlichkeit weg auf seine Stube gerusen. Er hat sie nicht mehr verlassen. Und ein guter, getreuer Hirt, hat er uns in seiner letzten Stunde noch das Bedeutsamste gelehrt, das Sterben. Wie ein lächelndes Kind ist er entschlummert. Wir, die wir es gesehen, fürchten Keiner mehr das Sterben; und wir haben uns gelobt, nach seinem Borbilde streng unsere Pflichten zu erfüllen.

Und ich kaun's nicht glauben. Ohne Ruh' und Raft schau ich zum Feuster hinaus, ob er nicht des Weges kommt in seinem braunen Nock. Er hat sich schon ein wenig stützen müssen; ist schon gebeugt gewesen unter seinen weißen Haaren.

Ohne Ruh' und Rast geh' ich am Pfarrhose vorüber; es ist kein Klopfen mehr an den Fensterscheiben, es lächelt kein freundliches Gesicht heraus.

Da stehe ich still und meine, ich müsse saut seinen Namen rufen.

Und ich fann es nicht glauben, daß er dahin ift.

Bei dem Leichenbegängnisse ist der Holbenschlager Pfarrer dagewesen. Er hat sich baß gewundert über die allgemeine Trauer, die in den Winkelwäldern herrscht.

Selbst der Branntweiner Hannes ist zum Grabe gefommen und hat eine Scholle hinabgeworfen. Nur der alte Rüpel ist nicht zu sehen gewesen; der hat wohl im Urwaldfrieden das Grablied gesungen. Zu Winkelsteg haben die Glocken gesprochen.

Und als letztlich auch die Glocken stumm geworden, da sind die Leute still davongezogen in ihre armen, zerstreuten Wohnungen.

Nur ich allein stehe noch da und starre hinab auf den falben Tannensarg. Vor achtzehn Jahren habe ich den Mann das erstemal gesehen. Er ist am Grabe gestanden, das sie in der Wolfsschlucht dem "Glasscherbenfresser" gegraben. Seit zwölf Jahren ist er Pfarrer zu Winkelsteg gewesen. Die Leute wissen es nicht und messen es nicht, wie viel sie ihm zu verdanken haben. Heute blicke ich nieder auf seinen Schrein; ja, das ist der Schlußpunkt zu der Antwort des Einspanig.

Wie ich barüber noch sinne, kommt die alte Haushälsterin des Winkelhüterhauses, meine ehemalige Wirthin, herbeisgewackelt. Sie guckt auch in die Grube, fährt sich mit der Hand über das Gesicht, tappt nach meinem Arm und sagt: "Gott geb' ihm den ewigen Frieden! Das ist ein braver Mann gewesen. Aber ein Fabelhans auch! Wie ein Vogel ist sein Sinn herumgeslogen in der weiten Welt, und auf keinem Fleck, hat er gesagt, wär' die Welt mit Brettern verschlagen. Und jetzt — gucket einmal recht hinab, Schulsmeister! Da unten ist sie — Gott geb' ihm den ewigen Frieden — da unten ist sie mit Brettern verschlagen."

Das Wort ist gesagt und hastig humpelt sie auf ihren Kriften davon.

Die Alte hat Necht. So unbegrenzt der menschliche Geist auch fliegen mag in den Weiten, sein großes Ziel wird umsichlossen von den Brettern des Sarges. — Glücklicher Schläfer, dir ist ein unendlicher Raum jetzt die Truhe. Noch nicht lang', und dir war zu eng die unendliche Welt. —

Großer Dichter, vergieb, daß ich bein Wiegenlied zur Grabschrift manble.

Oftern 1832.

Die Seuche ist erloschen. Man sieht viele blasse, abges härmte Gesichter uniherwandeln.

In den Mulden der Waldberge und in den Schluchten der Felsen schließen Wildwässer zur Tiese. Der Wassersall über die Breitsteinerwand ist meines Erlebens noch nie so groß und schön gewesen, als jetzt. Es ist gar kein Fallen, es ist ein lindes Niederschweben, als wäre es ein zartes Seidensband. Aber wer die Wassermassen nur in der Nähe betrachtet! Das ist ein gar gewaltiges Losreißen und wuchtiges Niederstürzen, daß der Erdboden klingt. Warum erhebt sich unsere Seele zu einem wohlthuenden Gesühle, wenn man die Wirstung einer großen Kraft sieht? — Im Miesenbachgraben und in den Karlehnen donnern die Schneelahnen. Hoch über den Firnen blaut der Himmel.

Da wir in der Kirche keine Auferstehungsseier haben, so drängt es die Leute, das Ofterfest in anderer Beise zu begehen.

Der Charsamstag ist vorbei; das Thurmkrenz der Kirche schimmert im Abendroth viel glühender als sonst. Es wird heute aber nicht Nacht; ein neues Leben steht auf. Die Leute gehen im Festkleide aus ihren Wohnungen hervor. Ein neuer Tag bricht an am Abende und zahlreiche Festseuer leuchten auf den Höhen. — Wer von diesen Menschen weiß es denn, daß auch die alten Deutschen zu solcher Jahreszeit der Göttin des Frühlings Freudenseuer angezündet?

Wem nur dieser Einfall ist beigekommen? Da oben auf dem Bühel steht ein alter, einzelner Fichtenstamm; den Rosegger, Watbichulmeister.

haben sie vom Fuß bis zum Wipfel mit dürrem Gezweige, Moos und Stroh umflochten.

Wenige Schritte seitwärts haben sich die Leute um ein kleines Feuer versammelt und singen Lieder. Weiber mit verdeckten Handkörben sind auch dabei und Kinder spielen mit gefärbten Eiern.

Es ist schon spät in der Nacht; der Lazarus will mit der Lunte gehen, daß er die Osterkerze in Brand stecke, da huscht durch den finsteren Wald der alte Rüpel herbei, reißt seine Binsenhaube vom Haupte und sagt: "Gelobt sei Jesu Christ, der am Kreuz gestorben ist!"

Wir sind Alle hellverwundert, daß der Alte wieder einmal unter die Leute geht, und ich will ihn sogleich einladen, daß er sich zu mir und dem Grassteiger setze, wo wir einen Wostfrug stehen haben.

"Dank für die Ehr"!" sagt der Rüpel, und zieht seine Strohharfe unter dem Rock hervor, und in die Flamme hinseinstarrend, hebt er an zu reden:

"Romn just von Fernsalem her. Alle drei Kreuz auf dem Berg Kalvari stehen leer. Christi Leib haben sie gelegt in ein neues Grab, die Seel' ist gefahren zur Höllen hinab. Die Altväter thäten warten schon hart. Dem Abraham hat das Feuer versengt den langen Bart; der Moses ist schon tausend Jahr im Rauchsang gesessen und hat auf seine zehn Gebot vergessen. Der Adam, der vorwitzig' Mann, und die Eva haben gehabt kein Röcklein nit an — die thät' das Feuer wohl saggrisch beißen. Das Paradies ist ihnen schon lang' verheißen, und durch die Leidensnoth und den bittern Tod thät's ihnen jetzt Christus erlauben. — So hat mir's der recht' Schächer erzählt, dem linken thät' ich's nit glauben."

"Nu, Rüpel," sagen die Leut, "wenn Du sonst nichts mehr weißt, so bist auch grad kein heiliger Geist."

Unbekümmert um diesen Spott, fährt der Alte fort: "Am heutigen Morgen sind unsere lieben Frauen zum Felsengrab gegangen schauen. Ist ein Junggesell gesessen auf dem Stein; die Magdalena gucket schon vorwitzig drein, kreiselt ihr gülsdenes Lockenhaar sein und denkt: wie alt mag er sein? — Mit Verlaub, schöne Frauen, der liebe Herr Jesus ist nit hie, der ist auferstanden schon in allersrüh! Da haben die Frauen für die fröhliche Mär ein Trinkgeld wollen geben Gott zu Ehr; aber der Junggesell ist gelausen zum Himmel hinein; ich thät's auch — thäten mich tragen meine alten Bein!"

Wieder schweigt der Rüpel. Da aber Keiner die Anspielung auf ein Trinkgeld verstanden hat, so fährt er fort:
"Der Herr Jesus geht spazieren im Wald, thät' sich ausruhen von bitteren Leiden; ein Hirtenknad' steht auf stiller Haid, der thät' weiße Schäflein weiden. Thät' weiden die Schäflein und weinen dabei, gar bitterlich, bitterlich weinen. Da fragt ihn Herr Jesus: was weinst Du mein Kind, es thut ja die Sonnen scheinen! — Ja freilich, sie scheint auf den Rasen grün, der mir meinen Bater thut decken; und der Heiland ist gestern am Kreuze gestorben, wer wird mir den Bater wecken? — Da spricht der liebe Herr Jesus: Mein Kind! siehst Du die Felsen beben? Der Herr ist erstanden, wird wecken dereinst die Todten zum ewigen Leben."

Der alte Mann schweigt und starrt in die Flamme. Sein Haar und Bart ist im Scheine des nächtlichen Feuers roth wie Alpenglühen.

Und ber Schein des Feuers fällt in Bändern hin durch bas Gestämme auf die frijchen Gräber des nahen Kirchhofes.

Eine schwere Stille ruht über der Versammlung, als erwarte sie schon diese Ofternacht die Auferstehung der Todten.

Da richtet sich jählings der Kopf des Alten wieder auf, anmuthig zart gleiten seine Finger über die Saiten aus Stroh; wie Schalkheit zuckt es in seinen Zügen, und als wollte er seine frühere Rede ergänzen, sagt er mit sask keder Stimme: "Der Hirtenknab", der junge Tropf, schüttelt unsgläubig seinen großen Kopf. Da langt ihm der Herr die Hand hin zumal, und weist ihm sein heiliges Wundenmal; just so fürwahr, und das Wundmal ist groß, wie ein Groschenstück gar . . . "

Ueberzeugend genug streckt der Greis die hohle Hand aus, und Mancher legt richtig ein Wundmal hinein — einen guten Pfennig oder ein Groschenstück.

Der Alte bedankt sich gar fein für die kleinen Gaben, die man ihm gereicht hat.

Dann ist er im Walde verschwunden.

Der Grassteiger hat den armen Mann suchen lassen, um ihn für die Ostern an seinen Tisch zu führen. Der Rüpel ist nicht gefunden worden.

So geht's immer tiefer in die Nacht; zum großen Glück eine recht milbe, warme Nacht, denn Keiner, auch von den erst Genesenen keiner ist zu bewegen gewesen, nach Hause zu gehen.

Der Stand eines Sternbildes weist die Mitternacht, den Beginn des Ostertages. Da fährt ein Flämmchen in den strohumwundenen Baum, und eine gewaltige Osterkerze lodert hoch über dem Waldthale gegen den Sternenhimmel auf.

Nun jubeln die Kinder, die Weiber und die Männer; aber weiterhin, als Hall und Schall vermag zu dringen, leuchtet die Feuerfäule und verkündet dem Waldlande ringsum den Oftertag.

Und zur selbigen Stunde haben die Weiber ihre Handförbe aufgedeckt, auf daß die Gottesgaben darin, Brot, Eier und Fleisch, der liebe Ofterhauch mag befächeln. Und so ist unserem Festbrote die Weihe zu Theil geworden, die der Bater Paul uns für diese Ostern nimmer vermag zu spenden.

Erst gegen Morgen ift die Ofterkerze, deren hochstrebende Flamme sie gar in den Miesenbachgräben sollen gesehen haben, verlodert zusammengebrochen.

Dann sind wir von dem nächtlichen Ofterfeste heimgekehrt in unsere Hütten.

Von diesen Tagen an, Andreas, wirst du nicht mehr jünger. — Jünger? wer hat dich gelehrt so ungereimt zu schwätzen? Zähl' beine Eisfäden auf dem Haupte, zähle sie, wenn du kaunst! du alter Mann!

Ich meine, der Pfarrer hat mich mitgenommen.

Mai 1832.

Von unserem jungen Herrn hört man wieder seltsame Dinge. Und diesmal sind sie amtlich erhärtet. Hermann hat die Güter bes Baters übernommen und ist demnach unser Herr.

Als Angebinde hat er den Winkelstegern alle rückständigen Arbeitsleistungen und die Grundeinzahlungen auf zehn Jahre hinaus nachgesehen. Das ist ein guter Ansang. Die Winkelsteger wissen ihre Dankbarkeit nicht anders zum Ausbrucke zu bringen, als daß sie in der Kirche eine zwölfstündige Andacht halten, um für die Gesundheit des jungen Herrn zu beten.

Bermann foll frauklich fein.

Gestern ist der Berthold zu mir gekommen. Seit jenem Tage, da er sein vermißtes Kind unter den Thieren des Waldes gefunden, wilbert er nicht mehr, sondern arbeitet mit Fleiß und Schick in den Holzschlägen, und seine Kinder erwerben sich ihr Brot durch Sammeln von Waldsfrüchten.

Der Mann hat mir gestern ein Bündel geborrter Blätter gebracht; dieselben wüchsen nur drüben im Gesenke und bessäßen eine wunderbare Heilfraft, die auch der jahrelang frankelnden Aga die Gesundheit wieder gegeben hätte. Die Lili habe die Blätter gesammelt und getrocknet, und da sei es ihnen beigefallen, dieselben dem jungen, gnädigen Herrn Schrankenheim zu schieken; es sei kein Zweisel, daß er bei entsprechendem Gebrauche des Krautes genesen würde. Ob ich nicht so freundschaftlich sein wolle, die Arznei zu übersmitteln?

Ich habe es dem Berthold zugesagt.

## · Alpenroth.

Frobnleidnam 1832.

Der Waldsänger ist nun auch verstummt. Sein ganzes Leben und Sterben ist angelegt wie ein rosenprangender Dornstrauch in der Wildniß.

Ich habe seine wunderlichen Worte so gerne aufgeschrieben; nun lege ich in diesen Blättern sein Ende nieder.

Der Kropsjodel hat auf der Breitsteinalm eine Hirtenhütte. Und in dieser Hirtenhütte hat er zur Sommerszeit zwei übermüthige Söhne, welche die Rinder versorgen und zu ihrem Zeitvertreib allerhand Tollheiten begehen. In letzter Zeit hat sich der Küpel bei ihnen aufgehalten und ihnen durch seine Lieder und Strohharsenspiele Spaß gemacht. Der Alte ist schon völlig verwirrt und gar zum Erbarmen schwachsichtig gewesen. Und das ist den Jungen just ein rechtes Spielzeug. Allerwege ist der Alte der Bock, auf dem sie reiten; und er läßt es nicht ungerne geschehen; es freut ihn schier, daß er noch wo Anwerth hat; zu anderen Leuten taugt er nimmer.

Des Abends ist der Rüpel stets in die Hütte gefommen, hat was zu essen erhalten und die Nachtrufe auf dem Heuboden.

Da ist es eines frühen Morgens, daß der alte Küpel vor der Hütte auf einem thauseuchten Stein sitzt. Er spielt auf der Strohharse und wendet seine matten Augen empor gegen das Morgenglühen der Felsen. Gellt ihm jählings ein wüster Schrei in das Ohr. Er schrickt empor, da stehen die Jodelsbuben neben ihm und lachen. Der Alte blickt sie gutherzig an und lächelt auch ein wenig.

"Thust strohdreschen, Rüpel?" frägt der Beit und deutet auf die sonderlichen Saiten.

"Und schon so zeitig!" fagt ber Rlaus.

Der Alte wendet sich: "Ihr wisset das, von der Morgenstund?" Dann legt er die Hände an die Lippen und lispelt den Burschen vertraulich in's Ohr: "Sie hat Gold im Mund!"

"Geh!" entgegnet der Alaus spottend, "Du, da beißt sie sich ja die Zähne aus!" — Die Hirten erheben über biesen ihren Einfall ein tolles Lachen.

"Da oben habt Ihr's ja, das Gold, da oben!" Der Alte deutet zitternd gegen die glühenden Wände.

"Ja, Du Rüpel, das ist mahr!" sagt der Beit ernsthaft, "das ist richtig Gold; geh' nur hinauf und schabe es herab." Der Greis blickt befremdet drein.

"Da friegst Du einen ganzen Korb voll Gold zusammen, und etwan mehr noch!" sagt der Klaus, "da kannst Du Dir ein goldenes Schloß bauen und einen goldenen Tisch kaufen und einen goldenen Wein und eine goldene Harse und eine goldene Frau!"

"Eine goldene Harfe!" murmelt der Rüpel und seine Augen leuchten auf. Dann fährt er sich mit der Hand über die Stirne. — Er hat das vom goldenen Morgen zuerst selber gesagt, aber nur im gleichnisweisen Sinne des Sprichswortes. — Und jest sollte es wirklich so sein?

"Und das Zeng da giebst Du des Grassteiger's Esel in die Krippe!" ruft der Beit.

Bei biefem Spott auf seine Harfe foll es wie der Schatten einer Wolfe über des Alten Antlit gezogen fein.

"Du, Beit!" droht er, "mein Harfenspiel, das legt Dir nichts vor Dein Ziel. Das laß Du in Ruh!"

Das Wort reizt die Burschen. "So spielt man auf dieser Harse!" rust der Beit und fährt mit der Hand über die Saiten, daß es rauscht und alle Halme springen. Dann sind sie davongelausen.

Der Alte sitzt noch eine Weile und bewegt sich nicht. Er starrt auf die zerrissene Harse, er wischt mit beiden Händen die Augen, er will sich aus dem Traume helsen; er kann es nicht glauben, daß es wahrhaftig sei. Sein Alles und Einziges haben sie ihm zerstört — sein Saitenspiel.

Erst als oben in den Felsen schon der helle Sonnensschein liegt, erhebt sich das alte Weißhaupt. Den Astreisen mit dem Strohgewirre hat er sich umgehangen, zu den goldigsbeleuchteten Wänden hat er emporgestarrt, und mit schweren Schritten ist er davongewankt, hinan gegen die Schroffen,

über welche der Wassersall stürzt und niederrieselt, im Sonnenleuchten zu sehen wie flüssiges Gold . . . .

An bem Abende bessselben Tages ift es, daß die beiden Hirten wieder luftig um den Herd ihrer Hütte wirthen, wie sie es gewohnt. Sie kochen Mehlklößchen, welche sie "Fuchsen" nennen, da sie suchsbraun geröstet sind. Die Heerde ist von ihren Weiden geholt und in die Sicherheit des Stalles gebracht.

Lustig sind die Jodelbuben allerwege, aber zum Feiersabend am lustigsten. Ist der alte Harsner in der Hütte, so necken sie diesen; ist er nicht da, so necken sie sich selbander. Der Harsner ist heute noch nicht da, so hüpft der Klaus wie ein Affe dem Beit auf die Achseln, reitet auf dessen Nacken, läßt ihm die Beine vorne herabhängen und rust: "Esel, wer reitet?"

"Giner über dem andern."

So treiben sie es. Dann verzehren sie ihre Mehlsuchsen und mit dem Pfannenruß streichen sie sich Schnurrbärte an. Nach einem Schnurrbart geht ihr Sinn, und ein Mägdlein möchten sie küssen, weil das — nach dem Sprüchwort — den Bartwuchs fördert. — Der alte Küpel könnt' aus seinem Bart Silbersaiten spinnen für die Harfe.

Heute ist der Alte noch nicht da; hat ihn etwan doch der Spaß am Morgen verdrossen? — Die Burschen mögen davon nicht reden. Eine gelinde Reue verspüren sie, und ein Stück Mehlsuchs thun sie in eine Holzschüssel und tragen die Holzschüssel auf den Heuboden und stellen sie auf die Lagerstätte des Alten. Dabei faßt sie schon wieder der Schalk; sie verrammeln das Lager mit Rechen und Heustangen. — Und nun wird der Alte kommen und sich die Nase anrennen und rechtschaffen brummen und zuletzt auf den Mehlsuchs stoßen. Und der Mehlsuchs wird ihn für Alles versöhnen.

Die Burschen haben in derselbigen Nacht prächtig geschlafen. Und als sie erwachen, sind in den Wandsugen schon die goldenen Saiten des Morgens gezogen.

Das Lager des Alten aber und das Mehlgericht ist noch unversehrt und verrammelt mit Rechen und Heustangen.

Der Rlaus geht zu ber Heerbe; der Veit geht in das Freie. Und das ist heute wiederum eine Morgenfrühe! Frisch und klar und thauig die Almen und Wälder, der Himmel reingeküßt von Morgenluft. Und hoch auf den Zinnen des nahen Felsgewändes leuchtet die Sonne. Ein Vöglein wirbelt übermüthig auf dem Giebel der Hütte, und der Brunnen plätschert lustig in den Trog.

Der Beit geht zum Brunnen. Die Aelpler waschen sich des Morgens Hände und Gesicht so gerne am kalten Quell. Das schwemmt alle Schläfrigkeit hinweg und macht Auge und Herz heiter — heiter wie der junge Tag. Beit krant mit den Fingern emsig sein wirres Haar zurecht und hält die beiden Hände unter die sprudelnde Rinne. Wohlt thut die rieselnde Kühle, Beit! Aber da spinnt sich im Wässerslein heran ein blutrother Faden und er schwimmt und schlingelt und ringelt sich in der hohlen Hand. Erschrocken zieht der Bursche die Arme zurück und starrt in die Rinne, auf der ein zweites, drittes Fädchen und Fäserchen heranschwimmt, und er starrt in den Trog, wo die Fädchen und Fasern sich winden und einigen und theilen und lösen.

Beit eilt in ben Stall: "Alaus, komm', es sind heut' so Dinger im Wasser!"

Rlaus kommt und sieht und sagt halblaut: "Das ist Blut!"

"So ist da oben eine Gemse in's Bachlein gestürzt," versett Beit.

"Aber, daß der Rüpel nicht da ist!" sagt der Klaus, und ein wenig später setzt er bei: "der thät's leicht kennen, ob es Gemsenblut kann sein."

Der Beit ist todtenblaß; "Alaus," sagt er, "steig' mit hinan in die Schlucht!"

Sie sind dem Wäfferlein entlang gegangen; es rieselt wieder klar.

Tiefer und tiefer steigt die Sonne nieder an den stillen Felsen; höher und höher und mit jedem Schritte hastiger steigen die beiden Burschen empor und zwängen sich durch enge, schattige Schluchten, wie sie das Wasser in wildem Wettertoben gerissen, oder in ruhigem Zeitenlaufe gehöhlt hat. Die Burschen sagen kein Wort zu einander, sie winden sich durch thaunasses himbeergesträuche und Knieholz; sie klettern an den schrossen Wänden hin; sie hören ein Rauschen. Sie kommen der Stelle nahe, wo das Wässerlein wie ein Goldsband über die sonnige Wand stürzt.

"Da ist ein Strohhalm," sagt der Klaus jählings. Es sind zwei aneinandergeknüpfte Halme. Und daneben liegt der Reifen aus Tannengeäste. An den Gestrüppen des Hanges hängt mancher Halm zerrissen und zerknittert, und darunter in der Tiefe des Grundes —

In der Tiefe ift der alte Mann gelegen.

Der Ropf ist zerschmettert; in der linken Hand hält er ftarr gepreßt den Zweig eines Alpenrosenstrauches. Ueber die Rechte rieselt das Wasser.

So haben sie ihn gefunden. Wer kann es sagen, wie der alte Mann verunglückt ist? Etwan hat er da oben nach dem Golde des Alpenglühens gefahndet, auf daß er sich eine neue, goldene Harse erwerbe. Und da ist der mühselige Greis herabgestürzt über das Gewände in die Schlucht. Noch im

Fallen hat er sich halten wollen am Rosenstrauche, dessen Zweig mit einem glühenden Röslein ihm in der Hand geblieben. — Und das ist des Waldsängers Ende.

An diesem Frohnleichnamsfeste haben wir ihn in die Erbe gelegt. Gar viel Leute sind nicht dabei gewesen. Aber die Waldvögeln auf den Wipfeln des Schachens haben ihrem Sangesbruder ein helles Schlummerlied gesungen.

So arm hat Keiner geschienen in den Winkelwäldern als dieser Mann, und so reich ist Keiner gewesen. Das all-waltende, allumfassende und unfaßbare heilige Sängerthum des Volkes hat in diesem seltsamen Manne seine Verkörperung gefunden.

Auf Bater Paul's Grab steht ein Kreuz aus dem Holze einer uralten Tanne. Auf des Sängers Hügel pflanze ich einen jungen, lebendigen Baum.

Juli 1832.

Mit den Jodelbuben haben wir ein Elend. Sie wollen oben in der Almhütte nicht mehr bleiben; sie sollen in den Nächten ein ewiges Alopfen und Stöhnen auf dem Heuboden vernehmen. Mitten im Sommer muß der Kropfjodel abtreiben und die Hütte sperren. Der Beit will sich an keiner Quelle mehr waschen. Er sieht in jedem Brunnen Blutstropfen, die sich anklagend an seine Hand wollen legen. Es ist dieselbe übermüthige Hand, welche die Harse des Alten zerbrochen.

3m Berbft 1834.

Die Schule ist auf einige Wochen geschlossen. Die Kinder helfen bei der Ernte; diese ist spät reif geworden und muß nun noch vor dem Frost gewonnen werden. Oben auf den Felsenhöhen giebt es schon Schneestürme.

Ich hätte doch wieder einmal hinaufsteigen mögen auf den hohen Berg, auf daß ich fönnte hinausblicken. Ich lebe gar so vereinsamt in mich hinein. Die Alten sind mir wegsgestorben; die Jungen habe ich erzogen, aber nicht zu meinen Genossen. Ich bin ihr Schulmeister. Den Schulmeister lassen sie in Frieden ziehen, und wenn er, alt und grau, auf seinem einschichtigen Bänklein sitzt, so werden sie meinen, ein Schulmeister müsse so sitzeu.

Der neue Pfarrer ist ein junger Mann, der schickt sich besser für sie; der thut mit im Wirthshaus und auf der Regelbahn. Als er sich letztlich aus der Kreisstadt das neue Meßbuch verschrieben, hat er auch Spielkarten kommen lassen.

Der Lazarus und sein Weib, die Juliana, sind Besitzer des Grassteigerhofes; sie setzen das Wirthshaus fort, handeln mit Tabak und allerhand Kleinigkeiten. Gar ausländische Kleiderstoffe sind bei dem Grassteiger zu haben. Es giebt Leute in der Gemeinde, die nicht mehr mit den Loden- und Zwilchjacken vorliebnehmen, die was Besonderes am Leibe haben wollen; so aus Spaß, sagen sie heute noch. Aber ich achte, die Sucht bekommt beizeiten einen andern Namen.

Manchmal durchstreifen, wie voreh, Häscher unsere Gesgend, um Schwärzer und Soldatenflüchtlinge einzufangen

Sommer 1835.

Ich erzähle die Dinge wieder nur meinen geduldigen Blättern; sie bewahren die Geschehnisse länger in Erinnerung, als ich und ganz Winkelsteg. Es ist mir wie eine Pflicht geworden, unsere Schickfale aufzuzeichnen. Dereinst werden andere Menschen sein; sie sollen auch von uns wissen.

Zuweilen kommt Hagel und großes Wasser und vernichtet die Ernten und schleudert die strebsamen Ackerbauwirthe in der Entwicklung ihres Wohlstandes auf Jahre zurück.

So auch wieder in diesem Jahre. Die Leute börren nun das Stroh, bringen es in die Mühle — es sind deren ein halb Dutzend im Thale — und das wird das Brot für den Winter sein.

In meinem Leben ist fein Wettersturm und fein Sonnenschein.

Aber ich will mein Frühjahr und meinen Sommer haben, und jetzt habe ich zu meiner Wanduhr eine Vorsrichtung gemacht. Die Metallschelle des Schlagwerkes habe ich weggethan und dafür aus zwei Blättchen und einer Feder ein Ding zusammengethan, das zu jeder Stunde den Wachtelsschlag nachahmt. Hier in der Gegend hört man die Wachtelkaum alle drei Jahre einmal; aber in meiner Stube bleibt es nunmehr Sommer zu allen Jahreszeiten. Die Kinder und ich haben eine rechte Freude daran.

Da draußen im Holdenschlager Graben, durch den jetzt eine neugebaute Straße zieht, dort, wo die Winkelsteger Gemeinde begrenzt ist, haben die Bauern ein Wetterkreuz setzen lassen. Es hat drei Querbalken, an denen die bildlichen Leidenswerkzeuge des Herrn ragen. Das Kreuz wird als Schutz gegen böse Wetter hoch verehrt. Der uralte Schwamelstuchs aber meint, dasselbe sei mehr schällich als nützlich; es lasse die bösen Wetter, die ja alle vom Zahn herabkämen, nicht weiter, und so müsse es sich über Winkelsteg entleeren.

Auf die Meinung des Schwamelfuchs hin haben die Bauern das Wetterkreuz richtig niederreißen lassen. Hingegen haben nahe an derselben Stelle die Holdenschlager ein ganzähnliches aufgestellt, auf daß die Gewitter hier gebannt und nicht hinaus auf ihre Felder sollen gelangen können.

Jetzt sind die Winkelsteger in doppelter Berlegenheit und ich, ihr Lehrer, mit ihnen.

Schulhalten und nichts als Schulhalten, und die Hirnsgespinste unter diesen Filzhüten sind nicht umzubringen. Schulhalten! Es ist viel, und dennoch ist es ein thatenloses Leben. Wie ist das anders gewesen zur Zeit, als wir die Gemeinde erweckt haben! — Es gäbe auch heute noch genug und übersgenug zu schaffen und zu erschaffen; aber der alte Pfarrer ist gestorben und der neue schiebt mich beiseite.

Ich bin so alt noch nicht und thäte noch arbeiten. Ein paar Stunden schulhalten, Schreibbogen liniren, Febern und ein saueres Gesicht schneiden, ein wenig Brennholz klieben und die paar Geschäftchen in der Kirche, das macht meinen Kopf leer und meine Zeit nicht voll.

Der Schlaf ist balb satt, und wenn ich, bis die lange Nacht vergeht, im Bette müßig liege, so ist das noch das Allerschlechteste. Da kommen mir Gedanken zum Närrisch-werden — alte Zeiten, alte blüthenzarte Gesichter und todten-blasse — ja zum Närrischwerden. Und dann höre ich eine Stimme: ich hätte meinen Weg versehlt, könnte in Glanz leben und sehr glücklich sein . . . Aufspringe ich vom Lager, die Geige reiße ich von der Wand und hebe an zu scharren an den Saiten, auf daß ich die Gespenster wieder verscheuche.

Und die Saiten, die wissen mir besseren Trost; sie slüftern, ich möge zufrieden sein, ich hätte das Glück gehabt,

ersprießlich für das Allgemeine zu arbeiten, ich hätte den Hang, stets der Bollsommenheit meines eigenen Wesens zusustreben, ich hätte die Herrlichkeit der Schöpfung um mich, ich hätte die Geister aller großen Menschen in meinen Büchern versammelt. Ich würde noch Manches nach meinen Kräften wirken und dereinst mit Besriedigung die Augen schließen.

Ich habe mir wieder, wie seiner Tage einmal, aber ernstlicher vorgenommen, in meinen freien Stunden des Sommers mich mit der Pflanzenwelt abzugeben, sie wissensschaftlich zu zerlegen und zu betrachten. Aber wie geht es mir dabei? Da habe ich heute ein Pflänzlein gefunden, gespslückt und hier auf meine Mappe gelegt.

Mich rent der Mord. Es ist so frisch und hold gestanden am Rain und hat seine kleinen Arme ausgestreckt, den lieben Sonnenschein zu umarmen. D, zürne mir nicht, du liebholdes Besen, du bist in beiner Jugend gestorben, es hat dir ein Menschenauge gelächelt, es hat dich ein Menschenherz gesliebt . . . .

Und so geht es mir. Zu schluchzen hab' ich angefangen, ich altes Kind. Und das heißt Pflanzenkunde treiben? — Andreas, für die Wissenschaft bist du verloren ganz und gar; du bist ein Träumer.

Letztlich habe ich wieder einmal das Zeichnen versucht, habe eine Karte von den Winkelwäldern gemacht. Hätte ich nur auch die Meßkunft gelernt; das gäbe jetzt ein anregendes und nügliches Geschäft. Denn diese Gegend muß nun doch auch der Welt zurechtgelegt werden.

## Waldlilie im See.

Maria Simmelfahrt 1835.

Jählings ift mas Unvorhergesehenes gekommen.

Vor mehreren Tagen erhalte ich ein Schreiben von meinem einstigen Schüler, unserem jetzigen Herrn.

Hermann schreibt mir, daß er jene Kräuter, die ich ihm von einem Holzer gefandt, richtig verwendet habe und seither eine Linderung in seinem franklichen Buftande empfinde. Diefer Umftand habe ihn auf ben Gedanken gebracht, das Gebirge, welches er bisher ohnehin noch nicht kenne, zu bejuchen und in der milden Frühherbstzeit einige Tage daselbft zuzubringen. Er beabsichtige gang allein zu reisen, benn die Menschen, namentlich die Städter, seien ihm unfäglich zuwider; das fei wohl eine Eigenheit seines abgespannten Bustandes, aber er könne sich derselben nicht entschlagen. der Welt habe er fich frank genoffen; in der Ursprünglichkeit der Alpen, in ihren Wildniffen wolle er Beilung suchen. -Er erinnere fich noch an mich, seinen ehemaligen Lehrer; er erinnere sich auch meiner Verdienste um die Winkelmäldler, und er bitte mich nun, ihm im Gebirge ein Führer zu fein und mich an dem bestimmten Tage in der Ortschaft Grabenega einzufinden.

Grabenegg, eine gute Tagereise von hier entsernt, ist teine Ortschaft; es sind nur einige Steinschlagerhütten, die an der Zillerstraße stehen und von einem dort auslaufenden Berggraben den Namen haben.

Ich habe mich benn an bem bestimmten Tag in Grabenegg eingefunden, habe dort den Waldherrn erwartet, der in einem gemietheten Wagen auch richtig angekommen ist. Dann bin ich mit ihm weiter gegen das Hochgebirge gefahren. Der Herr hat mich völlig erschreckt; ich habe ihn schier nicht mehr erkannt, aber er hat mich auf den ersten Blick als den Andreas begrüßt. Sein Gruß ist höflich gewesen, und der arme Mann ist lebenssatt.

Bis zum ersten Felsenthore führt der Fahrweg. Hier hat der Herr das Fuhrwerk zurückgeschickt und wir sind auf rauhen Steigen, wie sie das Hochwild getreten, in die Wildniß hineingegangen, auf deren Höhen die Eisselder liegen. Der Herr ist vorangeschritten, fast sinster und trotzig, zuweilen mit der Begier des Jägers, der dem Hirsch auf der Fährte ist. Ich habe nicht gewußt, wohin und was der Mann will; er auch nicht. Ich habe gewaltige Angst gehabt, daß wir sür die Nacht kein Obdach sinden könnten, habe dem Herrn dieses Bedenken mitgetheilt, er hat darüber eine Lache geschlagen und ist weiter gestürmt.

Da ist mir jählings der Gedanke beigefallen: Andreas, du wanderst mit einem Frren! — Wäre der graue Zahn vor mir niedergestürzt, so sehr hätte mein Herz nicht erbebt, als in diesem Gedanken.

Ich habe gefleht und gewarnt, ich habe ihn nicht zu halten vermocht; nur an Hängen ist er stehen geblieben, hat einen Blick in den Abgrund gethan, um sofort wieder weiter zu eilen. Alle Glieder haben ihm gezittert, große Tropfen sind ihm auf der Stirne gestanden, als er in der Abendbämmerung an einer Felsenquelle zusammengebrochen ist.

Ich habe in berselbigen Stunde meinem lieben Gott Alles, Alles versprochen, wenn er uns ein Obdach finden ließe. Er hat mich erhört. Unweit der Quelle habe ich in der Kluft zweier Wände eine Klause entdeckt, wie solche gerne von Gemsjägern aufgerichtet und zum Schutze benützt werden.

ā

Und unter diesem Dache, mitten in den Schauern der Wildniß ist ein Feuer angemacht und dem Freiherrn aus Moos und Strauchwerk eine Ruhestätte bereitet worden.

Wir verzehren, was wir bei uns haben, und trinken Wasser. Als das Mahl vorüber ist, sehnt sich der Herr aufsathmend an die Mooswand und haucht: "Das ist gut! das ist gut!"

Und nach einer Weile richtet er sein Auge auf mich und sagt: "Freund, ich danke Ihnen, daß Sie bei mir sind. Ich bin krank. Aber hier werde ich genesen. Das ist ja das Wasser, von dem der angeschossene Hirch trinkt? — Ich hab' es toll getrieben — sehr toll! Ist kein Spielzeng, der Mensch. Schließlich bin ich zum Glücke den Aerzten entstommen. Ich mag in keinem Metallsarg liegen, er riecht nach Prunk, nach Gold und Seide, nach erkünstelten Thränen — pfui!"

Zu meinem Trofte ist er bald eingeschlummert. Ich habe die ganze Nacht gewacht und auf Mittel gesonnen, den armen, kranken Mann unter Menschen zu bringen. Wir sind weit ab; wollen wir nach Winkelsteg, so müssen wir über das Gebirge.

Am andern Morgen, als ich bereits ein neues Feuer angemacht habe und als schon die Sonnenstrahlen durch die Fugen blicken, erwacht der Mann, übersieht anfangs wie staunend seine Lage und sagt: "Guten Morgen, Andreas!"

Hierauf hebt er sogleich an, sich reisefertig zu machen.

"Ich will auf den hohen Berg hinaufsteigen, den sie den grauen Zahn heißen," versetzt er, "ich will diese Welt einmal von oben ansehen. Begleiten Sie mich und machen Sie, daß wir noch einen oder zwei Männer mitbekommen. Haben Sie keine Sorge meinetwegen. Gestern ist ein böser

Tag gewesen. Wie friedlos und heimatsos bin ich durch die wüsten Gegenden gezogen, ohne Ziel. Mir selber hätte ich entrinnen mögen, wie ich Denen da draußen entronnen bin. Der ganze Jammer meines Elends war über mich gekommen. Aber diese Luft heilt mich — oh, diese reine heilige Luft!"

Als wir aus der Klause treten, müssen wir die flachen Hände über die Augen halten. Es ist ein mächtiges Leuchten. Die Aeste des Tanns sind goldig roth und in den Schatten des Geslechtbodens zittern Thautropsen. Viele davon trinken schon von den glühenden Quellen der durch das Geäste riesselnden Sonne. Auf den Wipseln jauchzen die Vogelschaaren. Eichhörnchen hüpsen herum und lugen nach Morgenbrot und Gespielen. Eine junge Buche wiegt ihre reisigen Vlätter im milden Hauche des Morgens.

Da lächelt Hermann.

Wir schreiten weiter. Wie lichtes Nebelgrau schimmert es uns zwischen den Stämmen entgegen. Ein fast kalter Lufthauch zieht. Da lichtet sich jählings der Wald und jeder Baum am Nande streckt seine Arme aus — weist lautlos vor Ehrsurcht ein wunderbares Bild.

Ein stiller See liegt da, weit hingebehnt, blau, grün, schwarz — wer kennt die Farbe? An den Usern der Morgenseite erhebt sich über graues Gestein der dunkle Bergwald, mild umschleiert von den Lichtsäden der Sonne. An dem gegenüberliegenden Strande baut sich eine ungeheuere Felswand, hinter der sich Höhen und Höhen, Hänge und Hängeschichten, bis hinan zu den höchsten Riffen und Zinnen und Zacken am Saume des blauen Hinmels. Mannigsaltig und herrlich über alle Beschreibung zieht sich das Hochgebirge hin in einem großen Halbrund. Hier unten noch Lehnen,

Rasen und sammtgrüne Filze der Wachholdersträuche. Dann die milchweißen Fäden der niederstürzenden Wasserfälle, deren Tosen von keinem Ohr vernommen in den Räumen der Lüfte verhallt. Dann die Geröllselber, die Schuttriesen, jedes Steinchen klar gezeichnet in der reinen Luft; dann Klüfte mit Schatten, mit Schründen, mit Schnee; dann verwitterte Felsgestalten, wüst und hochragend, dämonenhaft in ihrer Ungeheuerlichkeit und ewigen Ruhe.

Ein Steinadler schwingt sich im Blau, jetzt wie ein schwarzer Punkt, jetzt wie ein silbernes Blättchen umkreist er eine Felsenspitze. Und in den fernen Höhen aufgerichtet, sanst lehnend, lichte Gletscher und röthlich leuchtende Tafeln der Wände, in welchen der Griffel der Zeit stetig meißelt, um einzugraben in den Bau der Alpen die ewige Geschichte und die ehernen Gesetze der Natur . . . .

Ich sehe es noch, sehe Alles noch vor meinen Augen — es ist der See im Gesenke mit dem Bergstocke des grauen Zahn.

Ich habe Aehnliches schon geschaut, und bennoch hat mich die Herrlichkeit hingerissen. Der Freiherr aber steht da wie ein Stein. Seine Augen haben sich verloren in dem unendlichen Bilbe; seine Lippen saugen bebend die Seesluft ein.

Danach sind wir hinabgestiegen zu den schattigen Ufern des Sees. Hier plätschert das Wasser an den stumpskantigen Steinen.

"Der See kann auch wild sein," hat hier der Herr bemerkt, "sehen Sie, wie weit den Hang hinan die Steine glatt geschwemmt sind?"

Aus diesen Worten habe ich ersehen, daß Hermann ein verständiges Auge für die Natur besitzt. — Freilich, freilich

fann dieser See ein wüster Geselle werden, so mild und lieblich er heute ruht. — — Und jetzt kommt jählings das Wundersame. Dort unten, wo das Gebüsche der Wildserlen in den See taucht — dort guckt ein Menschenhaupt aus dem Wasser hervor! Es hebt sich das Haupt und von den braunen, langen Locken und von dem blühenden Antlitzrieseln die Tropsen der Fluth. Hals und Nacken sind ein wenig sonnengebräunt, aber die sanstgebauten, wiegenden Achseln schimmern durch das Wasser wie schneeweißer Marmor. Sin junges, schönes Weib, eine Wasserjungsrau! Weiß Gott, ein Dichter könnt' Einer werden, wahrhaftig! — Und es hat sich noch mehr zugetragen.

Der Waldherr ist kurzsichtiger als ich und hat sich dem Bilde genähert; in demselben Augenblick ist die Gestalt untersgesunken, und nur die Erlen haben gefächelt über dem Wasser, und sonst haben wir nichts mehr gesehen.

Hermann starrt mich an. Ich starre in den See. Der wirft im Lufthauche sanste Reisen, schwarze Linien, ist hier spiegelglatt, dort zitternd und rieselnd. Und das Haupt taucht nicht mehr hervor.

Minuten vergehen. Ich spähe mit Herzklopfen nach bem badenden Besen, wer weiß, ob es schwimmen kann? Mir fährt es durch den Kops: Wie, wenn sich das Mädchen aus Schamgefühl im Baffer vergräbt?

Nach einer Weile der Angft und Noth habe ich das athemlose Kind aus den Wellen hervorgezogen. — Mit der wenigen Erfahrung, die uns zu Gebote steht, haben wir sein Leben wieder erweckt, sein siedzehnjähriges Leben. Und siehe das wildschene Wesen! Kaum erwacht und von unseren Händen bekleidet, hat ihm die Angst Kraft geliehen, ist es aufgesprungen und hingessohen am Waldhange.

Der Herr hält sich den Kopf mit beiden Händen. "Andreas!" ruft er, "mein Uebel kehrt wieder; ich habe Ersicheinungen, eine Fee habe ich gesehen!"

"Das ist keine Fee," gebe ich ihm zur Antwort, "das ist die Tochter jenes Holzers, der dem gnädigen Herrn die Kräuter geschickt hat."

Die Waldlilie ist es gewesen.

Einige Tage fpater.

Heute ist der Herr mit dem Schimmel des Grassteiger davongefahren.

Aus der Besteigung des Zahnes ist nichts geworden. Als uns am See die Waldlilie entschwunden gewesen, hat Hermann gesagt: "Mein Schicksal ist erfüllt; ich steige nicht auf den Berg. Führen Sie mich in Ihr Winkelsteg, Andreas."

Und in Winkelsteg ist er drei Tage verblieben, hat unsere Einrichtungen betrachtet und zum Theile belobt, hat sehr viel von unserem Wasser getrunken. Die Leute haben es nicht glauben wollen, daß das der Waldherr sei; ein Weiblein hat gemeint, der Waldherr müsse einen goldenen Rock tragen, und dieser Mann hat einen aus braunem Tuche. Sein Gesicht ist wie mit Nsche bestreut, aber unter der Usche merke ich Funken. Vor wenigen Tagen habe ich gesagt, er sei lebenssatt; heute meine ich schier, er sei lebenshungrig. Es ist recht seltsam. Gestern hat er den Verthold zu sich gerusen, daß er ihm das Heilkraut bezahle.

Der alte Rothbart ist längst im Ruhestand, so ist der Berthold Förster in den Winkelwäldern geworden und wohnt nun mit den Seinen im Winkelhüterhause. In wenigen Tagen wird die kirchliche Trauung des Försters mit dem Weibe Aga

ftill vollzogen werden. So hat es der Herr angeordnet. Zu tausendmal frent es mich: Hermann hat eine kerngesunde Seele: ein Kranter tann so rasch und sicher nicht handeln. Aber ein seltsamer Mensch ist er doch. Che er davonfährt, tommt er zu mir in das Schulhaus, zieht mich zu sich auf eine Bank nieder und fagt: "Schulmeister! fie hat ihr Magdthum höher gehalten, als ihr Leben; hatte ich benn geglaubt, daß es ein folches Weib giebt auf Erden? Da unten in den Palästen wohnen die Schamlosen und Gefallfüchtigen. Mir haben fie arg mitgesvielt. D, mir ift Alles da draugen zum Efel geworden. Sie, Erdmann, haben voreinst die Welt von unten herauf gesehen, kennen gelernt und sind davon satt geworden. Ich habe die Welt von oben hinab durchschaut. Das ist eine ganz neue Seite, voll Glanz und Pracht, aber so niederträchtig wie die andere. Mir ist nichts Außerordentliches widerfahren, Erdmann, ich habe nur gelebt und bin unglücklich gewesen. Ich gehöre auch herein in diesen Wald — Andreas — ich gehöre auch herein! Aber ich muß wieder zu meinem alten Bater. Gott bewahre, daß ich fie mit mir nehme! Glüchelig, daß sie die Welt nicht kennt! Ihnen vertrau' ich fie, Schulmeister. Hat fie das Bedürfnig, Einiges zu lernen, so lehren Sie fie; hat fie das Bedürfniß nicht, so ehren und bewachen Sie sie wie eine wilbe Lilie im Wald. — Und bewahren Sie das Geheimnif. Schulmeister. Wenn ich genesen kann, so werde ich wiederum fommen."

Und nachdem er mit seinen mächtigen Worten die großen Aenderungen vollzogen hat, ist er mit dem Knecht und dem Schimmel des Grassteiger gegen Holdenschlag gefahren.

Andere hat das Leben, wie es unser junger Herr gestührt, zugrunde gerichtet; ihn hat es zum Sonderling gemacht. Sein tief angelegtes Wesen ist zwar erschüttert, aber nicht gestürzt worden.

An demselben Tage, als des Morgens Hermann von hier abgereist ist, sind drei Steckbriese angekommen. — Der junge, gnädige Herr von Schrankenheim, seit längerer Zeit schon an einer Schwermuth leidend, sei in Verlust gerathen. Aller Wahrscheinlichkeit nach sei er in das Gebirge gezogen, denn er habe sich mit Kleidern versehen, wie sie Bergreisende tragen. — Und nun sind die Kleider, ist mein ganzer, lieber Zögling Hermann beschrieben gewesen, so genau wie ein entsprungener Strässing.

Gut, er wird ja zurückehren. Er hat seine Waldsbesitzungen bereist, was weiter? Sollt' er denn just in der Weise der Reichen reisen? Sollte ein Schrankenheim denn niemals aus seinen Schranken treten dürsen?

Das ist einmal ein Herr für Winkelsteg, Gott sei Dank! Und mir ist Heil widersahren, ist ja doch der Berthold und seine Familie gerettet. Ich habe die Leute so schwer auf meinem Gewissen getragen.

Die unklaren Worte unseres Waldherrn, die er mir bei seinem Abschiede gesagt, sind zum Theile klar geworden. Die Waldslike besucht das Schulhaus, und wir üben uns im Lesen und Schreiben und Allem, was daranhängt, so weit ich selber Bescheid weiß. Sie ist gar fleißig und gelehrig, kann selbstständig denken und wird von Tag zu Tag schöner.

Für's Erste ist sie in ihren Namen hineingewachsen und hat etwas von einer Lilie an sich; so schlank und weiß und mild, und doch verspürt man auf ihren runden Wangen und auf ihren frischen Lippen den Kuß der Sonne. Für's Zweite ist ihr von den Rehen jener langen Winternacht mas geblieben, die anmuthige Behendigfeit und das Auge . . . .

Du, Andreas! Siehst Du jeden Deiner Schüler so genau an?

Ja, fie gefällt aber Allen.

Sie gefällt den Armen, denen sie beizustehen weiß. Manchen Traurigen hat sie schon getröstet durch ihre warmsherzigen Worte; manchen Berzagten hat sie erheitert durch ihren siebholden Gesang. Und es ist zu herzig, alle Kinder von Winkelsteg kennen die Waldlile und hängen ihr an. Thät' nur der Pfarrer noch leben, der hat an so Leuten seine Freude gehabt.

Und ritterlich ist das Mädchen; trut wilder Thiere und böser Leute steigt sie im Gebirge umher, um Früchte und Pflanzen zu sammeln. Es steht ja geschrieben auf ihrer Stirne: "Machtlos ist vor Dir alles Bose!"

Lettlich bringt sie mir eine blaue Enziane mit hochsrothen Streifen, wie solche nur drüben im Gefenke machsen.

"Bist Du wieder am See gewesen, Lilie?" frage ich. Da wird sie roth wie die Enzianstreifen und läuft bavon.

Etwan hat sie es gar nicht gewußt, daß ich einer jener Männer bin, von denen sie in ihrem Wildbade überrascht worden, vor denen sie sich in ihrer Noth dem Verderben in die Arme gestürzt, und von denen sie der Eine an's trockene Land gezogen hat?

Der Vorfall muß ihr wie ein Traumbild sein, er möge nie mehr erwähnt werden.

Aber von dem feinen Waldherrn, der ihre Familie aus Noth und Armuth gezogen, spricht sie mit Freude und Begeisterung.

Bur Ausmartegeit 1837.

Es hat sich erfüllt. Die Anzeichen sind in der Luft gelegen seit jenem Tage im Borsommer, an welchem Hermann, wie neu erwacht zum fräftigen Manne, in Winkelsteg wieder angekommen ist und als sein Erstes mich nach der Waldlilie gefragt hat.

Er findet keinen Gefallen mehr an den lauten, schwelgenden Kreisen, von so Bielen die "Welt" genannt, aber nichts weniger, als die Welt bedeutend. Den gefährlichen Wendepunkt hat er glücklich überstanden. Er ist nun eingestreten in das gereiste Leben, in welchem man nach der Schönheit der Schöpfung und nach dem inneren Werthe des Menschen frägt. — Die Waldlile ist eine wundersam schöne Jungfrau geworden, und meine Mühe um die Ausbildung ihrer Seelenanlagen ist herrlich belohnt.

So hat es sich erfüllt. Der Schrankenheimer hat seine Schranken durchbrochen. Bor zwei Tagen, am Feste der Himmelfahrt des Herrn, ist in unserer Kirche der Waldherr mit der Waldlilie getraut worden.

Sermann hat drüben am See im Gesenke ein Sommershaus bauen lassen wollen, um mit seiner Gattin alljährlich einige Frühherbstwochen daselbst zu wohnen. Aber die Waldslisse hat ihn gebeten, das zu unterlassen. Sie liebe jene Gegend, aber sie könne den See nicht besuchen.

Sie haben uns verlaffen und sind davongezogen in die schöne Stadt Salzburg.

3m Winter 1842.

In Einöbe und Einförmigkeit vergehen die Jahre; warum nennt mich Niemand den Einspanig?

Die junge Frau hat sich seither doch besonnen, am See im Gesenke steht das Sommerhaus. Da geht es in den Wochen des Frühherbstes gar lebendig zu, und die Bergswände bewachen das Familienglück unseres Herrn.

Der Förster und Großvater mit seinem Weibe wohnt jahraus jahrein in dem Hause am See, und die Geschwister der Frau von Schrankenheim dürfen auf ein besseres Los hoffen, als jenes, von dem ihnen an der Wiege ist gesungen worden.

Der alte Herr von Schrankenheim hat noch zwei Enkel gesehen, ehe er zu Salzburg im Winter des Jahres 1840 verstorben ist.

Winkelsteg hat durch das Haus im Gesenke nichts gewonnen. Dorthin ist eine gute Straße gebaut worden, von dort aus werden die Wälder bewacht und die Arbeiten geleitet. Dorthin kommen die Besuche fremder Herrschaften, dort werden die großen Jagden angestellt. Das Haus in dem voreh so öden und verrusenen Gesenke ist das Herrenhaus; und Winkelsteg bleibt die arme Bauern- und Holzschlägergemeinde, und die Zustände zu Winkelsteg werden nicht besser, und der Schulmeister zu Winkelsteg. . . .

Lag das gut sein, Schulmeister.

Vor einiger Zeit habe ich mir aus vielen Papierbogen ein Schreibebuch zusammengeheftet und es zum Schutz mit Deckeln aus weißem Lindenholze versehen. In demselben führe ich nun ein heimliches Leben, von dem Niemand was weiß.\*)

<sup>\*)</sup> Dieses "Schreibebuch" ist in ben Schriften nicht vorgefunden worden. Der Herausgeber.

1. Auguft 1843.

Heute Nacht ist dem Reiterbauer in den Karwässern ein Knäblein geboren worden. Sie haben es zur Taufe gebracht. Da der Pfarrer auf einige Tage verreist und das Kindschwächlich ist, so habe ich ihm die Nothtausse gegeben. Auf den Wunsch des Vaters bin ich gleich auch der Pathe gewesen. Die drei lieben Herrgottsgroschen, meine Erbschaft von der Muhme, vormaleinst auch mein Pathengeschenk, jetzund soll sie der kleine Peter haben.

3m Sommer 1847.

Als ich in den Wald gekommen bin, habe ich die Menschen zerstreut, verkommen, ungezählt gefunden. Heute sehe ich ein neues Geschlecht.

Um die Kirche steht ein Dorf. Um das Dorf stehen Apfel- und Birnbäume und tragen Früchte; in allen Winkeln ist versucht worden, aus Wildlingen Edelbäume zu ziehen; aroßentheils ist es gelungen.

Zum Sonntag kommen schmucke Menschen aus allen Gräben. Die Männer tragen in ihrer Eigenart schwarze Anieslederhosen und grüne Strümpse; die Weiber bauschige Sammtspenser und wunderspaßhaste Drahthauben mit Bergoldung und Bänderwerk. Das ist keine Aleidung mehr, wie sie im Walde wächst. Sonst haben sie die Leinwand von ihren Flachsäckern, den Loden von ihren Schasen, das Schuhleder von ihren Kindern, die Felle und Pelze von ihrem Wildstande getragen; heute streichen Hausirer in den Winkelwäldern um, schleppen werthvolle Rohstosse fort und lassen Prunk und Flitter dasür da. "Aus Spaß" haben die Leute ansangs die neuen unzweckmäßigen Dinge genommen, heute haben sie sich hineinsgelebt und die Sach' ist zum Bedürsniß geworden.

Die Jungen sind wohl weit vielseitiger, als die Alten, aber auch weit anspruchsvoller; auch haben sie mir zu wenig Sinn und Chrsurcht für das Alte, aus dem sie hervorgesgangen sind. Nur den Tabak rauchen sie und den Branntwein trinken sie noch, wie es die Alten haben gethan.

Was kann der alte Schulmeister allein machen? Ach, lebte mein Pfarrer noch!

Der kleine Reiter Beter, mein Pathenkind, ist ein ganz holder Junge; aber es ist ein großes Unglück mit ihm gesichehen, er hat durch einen Fall aus dem Bette die Stimme verloren.

Gerne wollte ich ihm die meine überlassen, für mich hat sie keinen Anwerth mehr. Meine Stimme ist heiser geworden, da wird nicht mehr auf sie geachtet.

3m Frühjahr 1848.

Ich weiß nicht, wie das für mich nun werden wird. Ob es nicht am besten wäre, ich nähme auf einige Wochen Urlaub und ginge davon.

Draußen zieht das Kriegsvolk, in den Städten verrammeln sie die Gassen und Straßen und reißen die Paläste ein. Eben deswegen kommt sie ja. Die Frau des Feldherrn kommt, Hermann's schöne Schwester, die mich so hat närrisch gemacht.

Im Hause am See ist kein Plat mehr, so flüchtet sie sich mit ihren Kindern zu uns.

Das Winkelhüterhaus wird für sie eingerichtet. Wie danke ich Gott, daß uuser Winkelsteg ihr eine Zuslucht bieten kann in dieser Zeit!

Ich will denn doch nicht weggehen. Will bleiben und fegr stark sein und mich nicht verrathen. Ich will ihr einmal recht in's Auge schauen, ehe ich sterbe.

Ich sehe es wohl, Gott meint es gut mit mir. Ihr Auge wird die dunkelnden Waldberge lichten, ihr Athemhauch wird die Alpenluft milbern und weihen. Und zieht sie auch wieder davon, Winkelsteg, wo sie geweilt, wird meine Heimat sein.

Vor den Eingang des Hauses bauen wir einen schönen, hohen Bogen aus Tannengezweige, und wir bekränzen den Altar in der Kirche.

Alles wird fein bereitet, aber kein Mensch denkt daran, daß die Steine aus dem Wege geschafft werden müssen. Solche Frauen haben zartere Füße als unsereiner im Gebirge.

Jetzund klaube ich schon einen Tag und zwei Nächte an den Steinen des Weges. Die Leute laß ich lachen und es ist nur gut, daß der Mond scheint.

Einige Tage fpater.

Fetzt sind sie da. Sie und die zwei Kinder und die Dienerschaft. Da hätte ich freilich die Steine nicht wegzuräumen gebraucht; sie sind mit Roß und Wagen gekommen.

Bei der Ankunft sind schier alle Winkelsteger auf dem Platze versammelt gewesen. Der Pfarrer hat eine Begrüßung gehalten; ich habe mich in das Schulhaus verkrochen. Aber ich bin im Herzen erschrocken; just vor meinem Fenster sind sie ausgestiegen, und da hab' ich gemeint, sie wollten zu mir herein.

Ich habe sie sehr gut gesehen; sie ist jünger geworden; Kaum aus dem Wagen gehoben, lauft sie einem Falter nach. — Das ist aber ihre jüngste Tochter gewesen. Sie selber . . . . . Bei meiner Treu, ich hätt' sie nicht mehr erkannt.

Sie hat alte Spiegel mit goldenen Rahmen, aber so treu ist keiner, daß er, wie mein Herz, ihr herrliches Bild so bewahrt hätte bis auf den heutigen Tag.

Das Bild ist jett verloschen und meine Jugend wie Nebel zergangen.

Brachmonat 1848.

Geftern bin ich ben ganzen Tag im Gebirge herumgestiegen, bin gar auf dem Zahn gewesen. Unterwegs hab'
ich mich zehnmal gesragt: Warum steigst Du hinauf, Du
altes Kind? — Oben wird die Antwort sein, hab' ich gedacht.
Ich habe die Alpenkrone gesehen, ich habe in die blauende
Tiese des Gesenkes geblickt, wo an der schwarzen Tasel des
Sees das Herrenhaus liegt, ich habe gegen Mittag hin mein
Aug' angestrengt, mein schon recht schwaches Aug' aber —
es ist gar umsonst. So oft ich hinauf mag klettern, das
Meer hab' ich noch immer und immer nicht geschaut.

Man soll es sehen können, heißt es, aber an einem klaren Wintertag. — Jetzund hab ich sonst nichts mehr zu wünschen, so will ich das Eine noch.

Bei meinem Herabsteigen habe ich einen Strauß von Alpenrosen, Ebelweiß, Kohlröslein, Speik, Arnika und anderen Blumen und Pflanzen gesammelt, hab' ihn vornehm auf meinen Hut gesteckt, wie ein tollverliebter Bursch. Für wen trägst Du den Buschen heim? — Ich? für Weib und Kind. — Hei, Du verrückter Alter, Du!

Aber, wenn ich weg von ihr bin, wie da oben auf der Alm, so sehe ich doch wieder, daß sie hold ist. — Einen Alpenblumenstrauß wird sie von mir nehmen, ich will ja recht artig und nicht zudringlich sein. — Hätt' ich nur eine einzige Aber von dem alten Küpel, wie wollt' ich ein Lied hersagen, das sich zum Strauß thät' schicken! — So meine Gedanken; es ist schrecklich, wie ich noch übermüthig bin.

Wie ich herabkomme zur Lauterhöhe, wo der Schirmtanner ein Kreuz hat setzen lassen und wo heute auf dem Waldanger des Holzmeisters Ninder grasen und lustig dabei schellen, setz' ich mich zur Nast unter einen Baum. Ich gucke auf einen arg verwüsteten Ameisenhausen hin. Nur wenige der Thierchen kriechen rathlos herum auf der Trümmerstätte ihres Fleißes.

Ich merke es, ein Ameisengräber ist dagewesen, hat den herrlich eingerichteten Staat zerstört und beraubt. Mit den geraubten Siern füttert er gesangene Vögel, die frei sein sollten im Himmelslichte, die aber in der Gesangenschaft schmachten ihr Lebtag lang, weil sie das Unglück haben, die Lieblinge der Menschen zu sein. Es ist die Sage, daß über den Grabhügel eines Ameisengräbers keine Ameise geht.

Aus bergleichen Gebanken weckt mich ein Zupfen an meinem Hut; ich wende mich, um zu sehen, wer mich neckt. — Eine braune Kuh steht da und zerkaut meinen Alpenstrauß.

Vin aufgefahren, hab' das vorwitzige Rind mit meinem Stab wollen züchtigen, da fällt es mir ein: Gutes Thier, ctwan machen meine Blumen dir mehr Vergnügen, als ihr; so gesegne dir sie Gott! Sie trinkt dafür deine gute Milch.

Als ich zum späten Abend in das Dorf herabkomme, sind ihre Fenster hell beleuchtet.

Einer von den Bedienten der Frau, der Jakob, ist ein Kreuzköpfel. Können thut er Alles; er kann musiziren, kann schneidern und schustern und kann zeichnen; gar Komödie spielen kann er. Die Frau muß aber solche Dinge nicht recht leiden mögen, denn der Jakob kommt allerweg zu mir in das Schulhaus herab, wenn er seine Künste üben will. Da hab' ich meine Kurzweil und muß oft närrisch lachen.

Ich habe bem Jakob einen Pfeisenkopf geschnitzt, dafür schenkt er mir allfort den besten Tabak. So schnitzen, sagt er, das könne er nicht. Die Hösslichkeit hat mir noch kein Mensch gesagt, wie der Jakob. Auch macht er mir allerhand Schwänke vor; auf dem Kopf kann er stehen, bauchreden kann er, wahrsagen kann er und Karten aufschlagen. Meiner Tag' hab' ich keinen so geschickten Menschen gesehen. Aber Eines habe ich ihn gebeten, in Gegenwart der Schulkinder möge er nicht allzu viel so Künste treiben; 's ift mir lieber.

Lettlich hat mich der Jakob gar gezeichnet. Auf Ehre, ich hab' nicht sitzen wollen, aber er hat mich herumgekriegt, bis ich all meinen Staat um mich gethan und dort auf dem Holzblock Platz gefaßt habe. Er hat mich gezeichnet und mit Farben bemalt, daß es eine Herrlichkeit ist. Das rothe Halstuch ist gar zum Sprechen getroffen.

Das Bild hat er mir geschenkt. Ich guck' es heimlich an; aber die Schulkinder dürfen mir's nicht sehen!

Will's wohl fleißig versteden.

Hab' gemeint, ich werd' mich recht an ihre Kinder machen. Aber sie sprechen eine welsche Sprache, und die versteh' ich nicht. Der junge Herr ist fortweg bei Pferden und Hunden; das Mädchen möchte sich auf den Wiesen umhertreiben bei den Blumen und Käfern. Aber das wird ihr verwiesen. Sie ist schon völlig zu groß, um glückselig sein zu dürfen.

Dieser Tage ist Hermann — verzeih' mir's Gott, daß ich ihn allfort noch so nenne — vom Gesenke herübergestommen, um seine Schwester zu besuchen. Die Frau hat sich frank gemelbet. Der Jakob sagt, die Beiden hätten kein rechtes Zusammensehen. Die Gnädigste erkenne keine Schwäsgerin an, die nach Tannenpech rieche.

Heute hat die Frau eine Tafel gegeben und dazu den Pfarrer und den Grassteiger eingeladen. Mir ist ein Stück Braten und ein Glas Wein in's Haus geschickt worden. Zum Glücke geht ein Bettelmann vorbei, daß mir die Speisen nicht verdorben sind.

So find heute zwei Bettelmanner abgespeift worden.

Bei der Tafel sei von mir gesprochen worden, sagt der Jakob. Die Frau habe erzählt, ich hätte als armer Student in dem Hause ihres Baters eine Weile das Gnadenbrot genossen, dann sei ich aus der Schule davongegangen und als Wagabund zurückgekehrt; dann hätte mich ihr Vater um Gotteswillen in den Wald gethan und mir das Brot gegeben.

So weißt du's nun, Andreas Erdmann; aber kein graues Haar desweg, es thäte die weißen entstellen.

August 1848.

Nun sind sie wieder fort. Jakob hat mir ein schwarzes Beinkleid und einen weißen Handschuh dagelassen.

Juli 1852.

Die Grundablösungen sind bewilligt worden. Die meisten Bauern von Winkelsteg sind nun ihre eigenen Herren. 's ist ihnen vom Herzen zu gönnen. Aber ihre Augen sind schlechter geworden; Jeder sieht mich nicht, wenn ich des Weges an ihm vorüberkomme.

In diesem Sommer bin ich wieder auf dem Berg gewesen. Hab' schon gemeint, ich sehe es gegen Mittag hin. Ist aber nur ein Nebelstreisen gelegen.

Ich habe mir bei dieser Bergfahrt, ich weiß nicht, burch bas grelle Licht der Weiten, oder durch einen scharfen Wärmes wechsel, wieder das böse Augenleiden zugezogen, das viele Wochen gewährt und mich an meinem Berufe gehindert hat.

Ich denke, dem stummen Neiter Peter jollte man ein wenig Musik lehren. Er muß doch was haben, um sein Herz auszulegen. Es ist unglaublich, wie das weh thut, wenn man Alles in sich verschließen nuß.

1853.

Der Peter hat Schick; er spielt schon auf der Zither und auf der Geige. Später muß er mir an die Orgel. Die Winkelsteger werden auch in Zukunft noch ihr Meßlied haben wollen. Ich werde nicht immer sein.

Der Grasstriger, oder wie sie ihn jetzt heißen, der Winkelwirth, ist mir gut, und er ist gegen Zeden gut; ganz Winkelsteg hat an ihm einen Freund. Aber seine alte Aransheit will sich wiederum melden. Wenn ihn zuweilen etwas erregt, so nuß er gar sehr mit sich kämpsen. Ich hab' gesagt, er sollt' wieder anheben mit den Rosenkranzkügeschen; thäten aber vielleicht nicht mehr viel helsen; es ist große Gesahr vorhanden, daß er in's Trinken kommt. Der ginge zu Grund', wenn er nicht eine so brave Frau hätt'. Die Juliana weiß mit ihm umzugehen, ihr zu Lieb' leidet er den bittersten Durst.

Der Branntweiner Schorschl — der Hannes ist schon todt — wirft mir dann und wann die Fenster ein. Er hälf

mich für seinen größten Feind, weil ich die Kinder vor dem Branntwein warne.

Die Fenfter verklebe ich mit Papier. Die Kinder warne ich vor Schädlichem, fo lang' ich lebe.

1855.

Der Pfarrer ist uns ausgetauscht worden gegen einen blutzungen. Der Blutzunge sagt, die Seelsorge sei arg versnachlässigt, und will das Krumme auf einmal gerade machen. Er ordnet Betstunden, Buß- und Bittgänge an. Seine Predigten sind scharf wie Lange. Und es giebt so viele wunde Herzen.

Seit der neue Pfarrer da ist, bin ich in der Schule schier überflüssig geworden. Er füllt die Stunden mit Glaubensunterricht aus.

Die Kinder haben mehr Fähigkeit, als ich je erfahren — den ganzen Katechismus kennen sie auswendig.

Der Kaiser und der Papst sollen miteinander ein eigenes Gesetz für das Seligwerden herausgegeben haben, und seit ewigen Zeiten ist zu Winkelsteg nicht so viel vom Teusel gesprochen worden als jetzt.

24. August 1856.

Heute ist öffentliche Schulprüfung gewesen. Der Dechant von der Kreisstadt ist da. In Glaubenssachen ist er sehr zusrieden. Was das Uebrige anbelangt, hat er den Kopf gesichüttelt. Beim Kommen hat er mich artig gegrüßt, beim Fortgehen hat er mich nicht gesehen.

Oft sitze ich eine lange Beil' da oben im Schachen unter ben alten Bäumen. Dieser Schachen ist noch übrig

geblieben von den großen Wäldern, über dessen Gründen sich die Gemeinde breitet, als ein in die Kette der Menschheit eingereihtes Glied.

Ich mag unter dem Schachen sitzen, so lange ich will, kein Mensch ruft mich.

Wenn die Todten nur nicht gar so fest schliefen!

Ich bin ein alter Späher. Meine Augen sind krank und müd' und gucken doch zuweilen was aus.

Durch den Bretterzaun habe ich es gesehen, wie der Reiter Peter das Schirmtannermädchen an der Hand gefaßt und nicht mehr lassen hat wollen. Durch tausend Geberden hat er ihr was erzählt, das Blut ist ihm in die Wangen gestiegen, aber das Mädchen hat fortweg gesagt: "Nein, Peter, nein."

Da hat der Junge jählings die Geige bei der Hand und spielt der Rosa ein Stück vor, das ich ihm nicht gelehrt hab'. Wundersam ist es gewesen, wie ich es meiner Tag nimmer hätt' gemeint, daß der Peter spielen könnt'.

Ja, und so lang hat er's getrieben, bis ihm die Rosa ist an den Hals gefallen: "Hör' auf, mir thut's bitterlich weh! Beter, ich hab' Dich ja gern!"

's ist ein Gescher mit den jungen Leuten. Hat so ein Bursch' keine Stimm' zum Schwätzen, so hebt er seine Liebschaften gar mit der Geige an.

Bur Winterezeit 1857.

So ein Tagebuch ist doch ein treuer Freund. Was man ihm auch anvertrauen mag, es vergißt nichts und plaudert nichts aus. Wenn ich diese Schriften durchsehe, so kann ich es gar nicht glauben, daß ich das Alles mit erlebt und gesichrieben habe. Es sind wunderliche Geschichten.

Ich bin doch einmal wer gewesen! Aus einem alten Mann bin ich ein junger geworden; aus dem jungen wieder ein alter, halbblinder, dem bei dem Meßliede schon die Noten tanzen auf dem Blatt. Die Leut' haben mich bei Seite geschoben . . . .

Mein Gott, Anderen geht es auch nicht besser. Ich verlang' ja nichts; ich hab' mein Theil gethan und bin's zufrieden.

1864.

Und seit fünfzig Jahren bin ich nicht mehr aus diesen Bälbern gekommen.

Und die Waldleute entstehen, leben und vergehen dahier und steigen in ihrem ganzen Lebenslauf nicht ein einzigmal auf den Berg, wo man die Herrlichkeit kann sehen, und am hellen Wintertag das Meer.

Das Meer! Wie wird es da leicht und weit im Herzen! Dort zieht ein Kahn, steht ein Jüngling darin, der winkt — Heinrich! Was ist das? —

Der Narr! Bersitt seine Lebenszeit im Winkel und hätt' ein Schiffer werden sollen!

Seiliger Abend 1864.

Die Laufbahn ist kurz. Vom Winkelhüterhause bis hinab zu der Kirchhofsmauer rutschen sie auf ihren Brettchen und Schlittchen bahin über den gestrornen Schnee. Und wie sie dabei zetern und mit leuchtenden Augen und Wangen die Sache beeisern! — Ich warte auf den Reiter Peter, er kommt mit seiner Geige, daß wir zusammen das neue Arippenslied versuchen. Einstweisen gucke ich den lustigen Kindern zu und schreibe.

Pelzhauben haben sie auf, die Aleinen, und eine ganze Weile haben sie zu trippeln und zu schnausen, bis sie mit ihrem Fahrzeug oben ankommen — und unten sind sie in zehn Augenblicken. Lange Mith' und kurzer Genuß! Wird sich aber noch Einer seinen Kopf an die Mauer rennen!

Die bose Mauer! Wie wollt' ich auf meinem Schlitten hingleiten! . . . . und nimmer zurück!

Der Peter kommt. "Schlaf' süß, schlaf' in heiliger Ruh'!" Das Lied ift so lieblich, und morgen —

## Das letzte Blatt.

- und morgen -

Mit diesen Worten enden die Schriften.

Zwei lange Regentage hatte ich gelesen. Aus dem vorigen Fahrhundert hatte ich mich durch ein seltsames Leben herangelesen bis zu dem letztvergangenen Weihnachtsseste.

- und morgen -

Der Ropf war mir heiß und schwer, ich blickte nach der Thür. Der Mann muß ja hereintreten und weiter schreiben, was am nächsten Morgen gekommen, wie es weiter gewesen war. Denn das ist kein Abschluß und kein Abschied, das ist ein hoffender Blick in die Zukunst, ein Ausathmen, ein Morgenstern.

Fast wie eine Ueberzeugung empfand ich's: der Schulsmeister lebt. In der Fremde wird er wandern und irren, der arme Mann mit der großen Sehnsucht, die keinen Namen hat. Es ist die Sehnsucht, die wir Alle empfinden, ob seichter, ob tieser, die Sehnsucht nach dem Ganzen, Allgemeinsamen, nach dem Wahren, aber Unsasbaren, in dem unsere dräns

gende, strebende, bangende Seele Ruhe und Erlösung zu finden hofft.

Mir war, als mußte ich auf und bavon und ben alten, auten, findlichen Mann suchen allerwege. — Bas war bas für ein großes Streben und Ringen gewesen! Gin veraebliches Aufraffen nach den Zielen der Gefellschaft; ein frampfhaft unterdrücktes Auflodern jugendlicher Leidenschaft, ein verzweifeltes hineinstürzen in die Wirren des Lebens, ein begeisterter Flug durch die Welt, ein furchtbares Erwachen aus Täuschung, ein Fliehen in die Deden der Wildnig, ein itilles. itetes Wirken in Ergebung und Aufopferung, ein großes Gelingen, eine tiefe Befriedigung. Da naht bas Alter, ein junges Volk und neue Verhaltniffe bieten keine Gelegenheit zu Thaten mehr; ein betrübtes Burudgiehen in fich felbst, Berlaffenheit und Ginfamkeit, Zweifeln, Grübeln und Träumen und ein stilles Ergeben und Berfickern. In Alter und Unbehilflichkeit und Ginfalt ift er ein Rind geworden; ein in Träumen lächelndes, glückliches Rind. Aber die Sehnsucht und das Ahnen des Jünglings ist ihm geblieben. Und ein großer Lohn ist ihm geworden, ein Entgelt, bas uns mit seinen Schickfalen versöhnt; ein Entgelt, wie es die Welt nimmer giebt und geben fann, wie es nur aus treuer Erfüllung des Lebens entsteht: der Frieden der Seele.

Die Wachtel der Uhr schlug achtmal. Ich verschloß die Blätter sorgsam in die Lade und ging hinab gegen das Wirthshaus. Es dunkelte schon; eine frostige Trübe lag allerseits und eine scharfe Luft strich durch den seinrieselnden Regen.

Der Lazarus stand vor der Hausthür, wendete sein Gesicht nach allen himmelsgegenden und sagte: "'s wird

anders werden." Er sagte es zu sich selbst. Er hatte gewiß keine Ahnung, daß der junge, fremde Mensch, der ihm nun nahte, seine ganze Geschichte wisse.

Der Wirth war an demselben Abend recht redselig, aber ich war schweigsam und begab mich bald wieder in mein Schulhaus zur Ruhe.

Wie sah ich nun Alles ganz anders an, als vor zwei Tagen. Fast daheim war ich in diesem Alpendörschen, in welchem ich gleichsam in dem Schulmeister jung gewesen und alt geworden.

Und der Mann, der die Gemeinde gegründet und großgezogen mit seinem Lebensmark, sollte fremd sein und vergessen?

Nein, er ist überall zu verspüren. Unsichtbar steigt er in Winkelsteg herum Tag und Nacht, zu jeder Stund'! — hatte der Kohlenbrenner gesagt.

Der nächste Worgen war so hell, daß er mir durch das geschlossene Augenlid drang. Als ich es öffnete, sah ich einen lichten, klaren Wintertag.

Ich sprang auf. Es hatte geschneit; die weiße Hulle lag über dem ganzen Thale, auf allen Dächern und Bäumen. Der Himmel war rein.

Bald war ich gerüftet zu meiner Alpenfahrt.

"Heut' wohl!" sagte die Wirthin, "heut' ist es sein auf der Höh', wenn den Herrn der Schnee nicht irrt. Wer Gebuld hat, sag' ich fort, der erwartet Alles auf der Welt, gar ein schön' Wetter in Winkelsteg. Mitnehmen muß der Herr halt wen." Dann zu ihrem Manne: "Du, leicht will sich der Reiter Beter einen seinen Führerlohn verdienen?"

"Der Reiter Peter," sage ich, "ber ift mir schon recht; das Schwägen unterwegs ift mir ohnehin zuwider."

"Ei, der Herr weiß es schon, daß der Peter nicht schwätzt; ja, der ist fein still, hat er die Geigen nicht bei sich."

Der Peter war jener stumme, junge Mann, der mir vor zwei Tagen nach der Messe an der Kirchthür begegnete. So stieg ich denn mit dem Pathenkind des Schulmeisters, mit allem Nöthigen wohl versorgt, das Gebirge hinan.

Der Schnee war weich und leuchtete in der Morgenjonne. Bald standen die niedergedrückten Pflanzen und Blumen wieder auf, und die Bögel sangen und hüpften in dem Geäste und schüttelten die Flocken von den Bäumen. Frisch und neulebendig grünte es zwischen dem rosig angehauchten Weiß, und in einer großen Klarheit lagen die Baldberge. Es war in einer wundersamen Weise der Sommer vermählt mit dem Winter.

Wir gingen an dem Schachen des Friedhofes vorüber; der Beter zog seinen Hut vom Kopfe und trug ihn so lange in der Hand, bis wir an dem Gottesacker vorbei waren. Die alten Bäume flochten hoch über den wenigen Gräbern die Aeste und Kronen so in einander, daß es war wie in einem gothischen Dome. Wohl legte sich über den Wipfeln der Schneeschleier hin, im Schatten auf den Gräbern aber prangte frisches Gras und Moosgeslechte, und darüber ragten und lehnten an den Stämmen, oder lagen verwahrlost hingestreckt die grauen, bilds und inschriftlosen Holzkreuze.

Ich wollte mir die Ruhestätte des Vater Paul und des Reim-Rüpel zeigen lassen. Der Peter sah mich fragend an; davon wußte der junge Mann nichts.

Später famen wir auf einen Bergfattel.

"Wir sind auf der Lauterhöhe?" fragte ich meinen stillen Gefährten. Er nickte bejahend mit dem Kopfe. Sch

dachte an den zerstörten Ameishaufen, an das Rind, das den Alpenstrauß fraß, an die Schirmtannen da hinten, an den Schirmtanner, und plötzlich fragte ich den Peter: "Die Schirmtanner-Rosel, die kennst Du?"

Er wurde roth wie eine Alpenrofe.

Von diesem Bergsattel aus hatte sich gegen Mitternacht hin eine ganz neue Gegend aufgethan; Thäler und Waldsberge zogen sich in tieser Klarheit hin; links erhoben sich Felswände, die weit über die Wälder weg einen schründig durchbrochenen Wall bildeten. In dieser Richtung hin dachte ich mir die Gegenden der Lautergräben, Karwässer, der Wolfsgrube und des Felsenthales.

Der Weg führte thalab; wir aber bogen links ein und stiegen durch Fichtenwald, Zirmgesträuche immer höher emporbis zu den Almblößen, die sich hinanziehen gegen die hochsragenden Felsmassen.

Die Schneehülle war hier zwar etwas dichter und spröber, hinderte aber nicht sonderlich im Wandern. Ein paar Hütten standen da, aus deren Dachsugen Rauch hervordrang und in deren Ställen die Ninder schellten. Diese mußten heute Heufressen, aber nach dem Schnee sollen gute, warme Tage kommen. In welchem Fenster dieser Hütten wohl der Meisterstnecht Paul gesteckt sein mochte?

Wir schritten weiter; balb merkte ich, daß mein Begleiter selbst ben Weg nicht kenne. Wir gingen den Felsen zu, stiegen an den Mulben empor, wie ich mich erinnerte, daß der Schulmeister gegangen war, und endlich kamen wir auf das Grat.

Das Bild war unvergleichlich. Der Schulmeister hat es geschildert.

Wir gingen dem Grat entlang, ruhten dann ein wenig, um uns mit Brot und Fleisch zu laben und die Steigeisen

an die Füße zu schnallen. Hierauf gingen wir langsam über bas Gletscherfeld hinan gegen ben Regel.

Die Luft war außerordentlich rein und ruhig und fast kalt, ich empfand in mir eine Frische und ein Wohlbehagen zum Aufjauchzen. Je näher wir der Spitze kamen, desto behender förderten wir unsere Schritte; auch der Peter war lustig geworden.

Nun waren wir oben, standen auf der Spite des Zahn. Mir war zu Muthe, als wäre ich schon früher mehrmals auf dieser Höhe gewesen. Um uns lag in einer unendlichen Runde — wie der Schulmeister sagt — die Krone der Alpen.

Selbst dort über den weiten Wäldern, im sonnendurchwobenen Mittag ragten die Kanten und Spitzen eines neuen Gebirgszuges noch deutlich und darüber hinaus, schnurgerade hingezogen lag ein schimmerndes Band — das Meer!

Mir war zu Muthe, als müßte ich fortrasen hinab von Fels zu Fels und hin über Berg und Thal, den Schulmeister zu suchen, ihm zuzurusen: "Kommet und sehet das Meer!"

In lauter Begeisterung und in stiller Bersunkenheit habe ich wohl lange hinausgestarrt. Dann stiegen wir einige Schritte niederwärts unter den Steinvorsprung, an welchem der Mann vor fünfzig Jahren gesessen war und geträumt hatte.

Hier schien die Sonne gar milb und von einigen Steinflötzen war der Schnee bereits weggeschmolzen. Wir setzten uns auf solche trockene Klötze und hielten Mahlzeit. Der Peter spielte mit seinem Stock im Schnee; er zeichnete Buchstaben hin; ich meinte, er wolle mir etwa seine Gedanken und Empfindungen aufschreiben. Aber er zerstörte die Zeichen wieder und es war nur loses Spiel. Mein Auge schweifte hinaus, flog von einem Berg zum andern, bis zu den fernsten, italischen Höhen. Es glitt hin auf den sonnigen Fluthen, es trank vom Meere. Ueber den Bassern sah ich das Lichtwogen der mittägigen Sonne. Ein blauer Schatten senkte sich vor meinem Auge, Sternchen stiegen auf und nieder . . . .

Plötzlich gellte neben mir ein Schrei. Der Bursche war emporgesprungen und wies mit beiden Händen gegen den hügeligen Schneeboden bin.

Ich forschte nach der Ursache, da waren Buchstabenzeichen, da war aufgewühlter Flaum, da war —

Es war grauenhaft zu sehen. Bon der Schneehülle halb bloggelegt starrte ein Menschenhaupt hervor.

Nur wenige Augenblicke war ber Bursche schreckerstarrt, thatlos dagestanden; dann eilte er, die grauenvolle Erscheinung von der Schneehülle vollends zu befreien. Mit Fieberhast arbeitete er, und als ein ganzer Menschenkörper dalag, da verbarg er sein Gesicht, sank mir in die Arme und wimmerte.

Da lag ein alter Mann, gerollt in einen braumen Mantel, die Züge fahl und eingetrocknet, die tiefliegenden Augen geschlossen, die wenigen Locken des Hauptes wirr und weiß wie der Schnee.

Wie mir in dieser Stunde mar, das ist unbeschreiblich. "Kennst Du ihn?" fragte ich den Burschen.

Er neigte traurig ben Ropf.

"Ift es der Schulmeister?" rief ich aus.

Der Peter neigte bas Haupt. -

Als wir endlich einige Fassung gewonnen hatten, huben wir an, den Todten näher zu betrachten. Er war sorgsam in den Mantel geschlagen, an die Schuhe waren Steigeisen geschnallt, daneben lag ein Bergstock. In dem halb offenen

Ledertäschchen fanden sich einige verdorrte Brotkrumen und ein zusammengerolltes Stück Papier. Nach diesem griff ich und zog es auseinander. Da standen Worte, Worte in schiefen, regellosen Zeilen, mit Bleistift unsicher hingedrückt.

Die Worte find leserlich und lauten:

"Christtag. Ich habe bei Sonnenuntergang das Meer gesehen und das Augenlicht verloren." — —

So hatte er sein Ziel geschaut. Als Erblindeter hatte er das Blatt beschrieben, das letzte Blatt zu seinen Schriften. Dann hatte er sich wohl hingelegt auf den Steinboden, hatte die eisige Winternacht erwartet und war in derselben gestorben.

Wir bauten aus Steinen einen Wall um den Todten und wölbten ihn nothbürftig ein. Dann stiegen wir nieder zu den Almen und den kürzeren Weg über Miesenbach nach Winkelsteg.

Des andern Morgens zur frühen Stunde stiegen ihrer Biese empor gegen den grauen Zahn, und ich mit ihnen. Der alte Schirmtanner war auch dabei, der wußte Bieses von dem Schulmeister zu erzählen und seine Worte stimmten mit den Schriften überein.

Und so trugen wir den alten Andreas Erdmann, der in der trockenen, kalten Alpenluft fast zur Mumie vertrocknet war, herab in das Thal der Winkel zur Pfarrkirche, die unter seinem Walten erbaut worden war; trugen ihn auf den Friedhof, den er selbst angelegt hatte im Schatten des Waldes.

Die Nachricht, der alte Schulmeister sei aufgefunden worden, hatte sich bald verbreitet in den Winkelwäldern, und Alles strömte herbei zum Begräbnisse, und Alles pries den guten, braven Mann. Der Winkelwirth weinte wie ein Kind. "Der hat meinen verlassenen Vater gesegnet auf dem

Todbett!" rief er. Den Peter mußte der Schirmtanner von der Bahre hinwegführen.

Der Förster vom Herrenhaus war da. Ganz in der Nähe des Grabes wuchs eine Waldsilie.

Der Branntweiner Schorschl sielt Einigen, die am Friedhofseingange standen, eine Rede; er habe nichts, gar nichts gegen den Schulmeister gehabt, doch der Schulmeister sei eigensinnig gewesen. Das Eine sei zu bedenken: hätte der Schulmeister ein Fläschen Wachholderbranntwein bei sich gehabt, er wäre nicht erfroren.

Zur Abendstunde unter Fackelschein ist der gute, alte Mann in die Erde gesenkt worden.

- \$6 50 - 5

Die Schriften, zu denen ich in so eigenthümlicher Weise gekommen bin, habe ich mir von der Gemeinde Winkelsteg erbeten, auf daß ich sie der Oeffentlichkeit übergebe, als Zengenschaft von einem armen, reichen, fruchtbaren und selbste losen Leben in der Verborgenheit des Waldes.

In tiefster Bewegung habe ich das letzte Blatt mit den Bleististworten zu den Schriften gelegt. Schlage nach, mein Leser, es wird Dir ein seltsamer Umstand nicht entgehen: Das erste Blatt ist von einem Kinde an das Jenseits gerichtet. Und von demselben Kinde wird nach der Ersüllung der Zeit das letzte Blatt gleichsam aus dem Jenseits herübergesandt, uns Ringenden auf Erden als des Vermächtnisses Siegel mit der Inschrift:

Entjagung und Ergebung!

Ende.

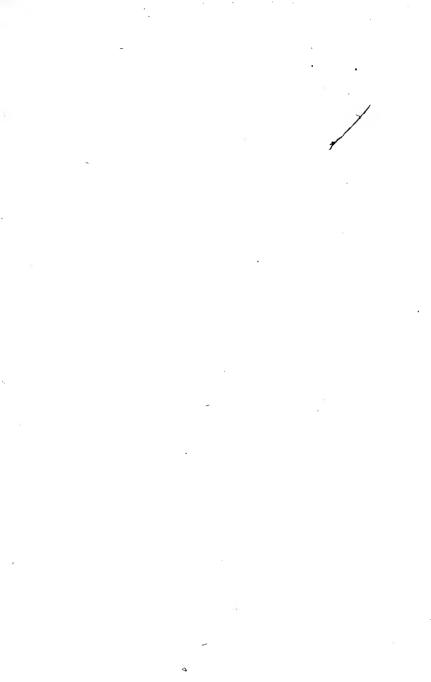